

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

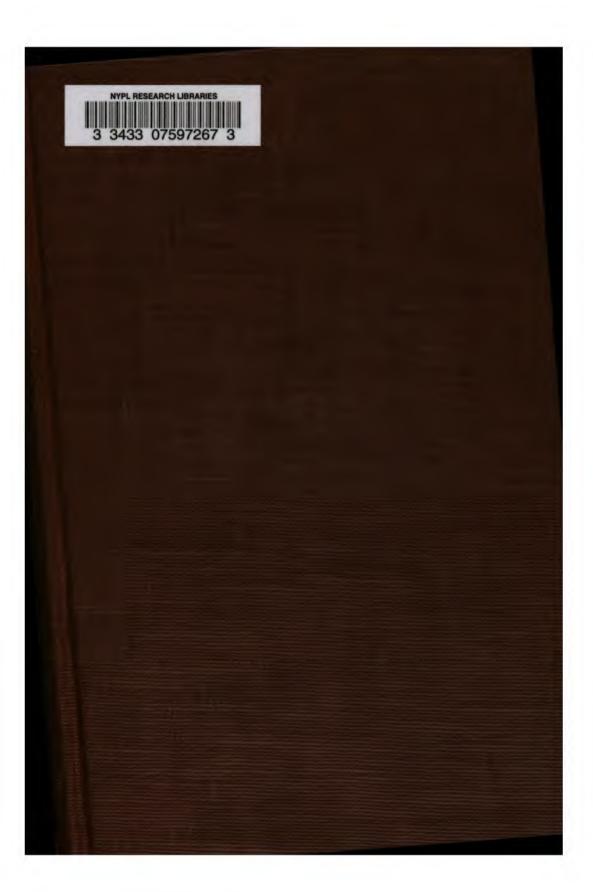

NEW YORK PUBLIC LIBRARY

PURCHASED FROM FUND BEQUEATHED BY

JANE DUGDALE

IN MEMORY OF HER BROTHER

RICHARD L. DUGDALE

SLT
Jordan

•

1

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

| ·      |  |  |
|--------|--|--|
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
| ·<br>• |  |  |
|        |  |  |

|  | , | ! |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   | ! |

(Jordan)

• .

.

·

٠

•

## Wanderungen

aus

# meinem Gefängnisse

am Ende des Sommers und im Herbste 1839.

B0 n

D' Syly. Jordan,

Professor in Marburg.

## Frankfurt a. M.

Verlag von Johann Balentin Meibinger.

1847.

• · • . •

# Wanderungen

aus

# meinem Gefängnisse

am Ende bes Sommers und im Herbste 1839.

Bon

Dr. Sylv. Jordan, Professor in Marburg.

> "No smiles of fortune ever blest the bad, Nor can her frowns vob innocence of joys. — // 'Tis moral grandeur makes the mighty man."

> > Young.

Frankfurt a. M.

Berlag von Johann Balentin'Meibinger.

1847.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEM FOUNDATIONS.
1900.

Drud von Auguft Ofterrieth in Frantfurt a. DR.

## Dorrede.

Das Manuscript der vorliegenden Schrift war bereits im Juni 1840 beenbigt. Es burfte jeboch bas Gefangniß nicht verlaffen, ja wurde sogar im Februar 1841 mit mehreren englischen und beutschen Bedichten, die ebenfalls im Befangniffe verfaßt worben find, in gerichtlichen Beschlag genommen und erlangte erft am 12. Januar biefes Jahres feine vollige Freis Meine bald barauf eingetretene Krankheit machte es mir unmöglich, das Manuscript näher zu prüfen und sodann zu beftimmen, ob es bem Drude ober ber Bernichtung übergeben werden solle. In Frankfurt, wohin ich mich im Juni gur Wiederherstellung meiner Gefundheit begeben hatte, faßte ich ieboch, nach eingeholtem Rathe sachkundiger Freunde und in väterlicher Milbe gegen mein in Feffeln gebornes Kind, ben Entschluß, es gang in berfelben Geftalt, Die es im Befangniffe erhalten hat, bem Bublitum zu übergeben, hoffent, biefes werde es, als zu meiner Familie gehörig, wenn auch nicht mit Liebe, so doch mit Schonung und Nachsicht aufnehmen, und bie Bebrechen, welche es an fich tragt, nicht feinem Bater, fondern seinem Geburtsorte und ber nach ber Geburt erlittenen Mighandlung zuschreiben. Diefes mein Rind, bas fich übrigens burch sich felbst empfehlen muß, wird wenigstens nicht burch

1000

Statumb army 29/06 graft

Belehrsamkeit langweilen, sondern beabsichtigt vielmehr den Lefer burch bas Quodlibet seiner Gabe ju amufiren. Es hofft namlich, und mit ihm fein Bater, ber Lefer werde in biefem Quodlibet nicht bloße Spreu, sondern hier und ba auch ein : Waizenförnchen als Stoff zum Selbft- und Nachbenfen finden. Der Vater glaubt insbesondere noch, daß dieses Kind zugleich ein treues Abbild seines eigenen 3ch's, wie es wenigstens ba= mals im Gefängniffe leibte und lebte, und somit ein Beitrag zur Renntniß seiner eigenen Berfonlichkeit sein werde. übrigens mein Rind auch von Marburg und seiner Umgebung hier und da erzählt, so geschieht dieß bloß, um Fremde, welche fünftig Marburg berühren follten, zu bewegen, fich bort auch ein wenig aufzuhalten und umzusehen, austatt nur burchzupaffiren, wie es bisher zu geschehen pflegte. Nur mochte ich ben Gafthof, in welchem biefes Rind geboren ift, ben Besuchern Marburg's nicht empfehlen.

Wenn schließlich etwa die Herren Recensenten (in Bezug auf welche ich mich übrigens dem anschließe, was mein das maliger Reisegefährte im XIII. Kapitel äußert) mein Kind deßhalb zurückweisen und tadeln sollten, weil es in keiner volsiendeten Gestalt auftritt, so bitte ich nur zu bedenken, daß eine so unvollendete Gestalt bei einem bloßen Quodlibet-Kinde nicht besonders auffallend sein könne, und daß ich zudem die Erzählung aller meiner damaligen Wanderungen hier nicht vollendet, sondern bloß abgebrochen habe, um dieselbe, wenn das Publiskum — die Herren Kritiker mit eingeschlossen — daran Gesschmack sinden sollte, später wieder fortzuseten und zu vollenden.

Der Anhang bedarf, bei ber unvollendeten Geftalt bes Ganzen, wohl keiner besondern Rechtfertigung ober Entschuldigung.

Dürfheim a. b. S., im September 1846.

C. Jordan.

### Erfies Rapitel.

Borwort. — Das Gefängnis, ober ber Gafthof. — Die Lage bes Schloffes ju Marburg. — Bunberbares Ereignis.

Es ift beutautage faft jur Mode geworden, die Lesewelt mit Banderbüchern, Reisebilbern 2c. zu regaliren, auch wohl zu ennuviren. "Exempla trahunt;" ich will es auch biefer Mobe nachmachen, und die Wanderungen, die ich in meinen vielen Dufeffunben aus bem Gefängniffe unternommen habe, bem lieben Publifum auftischen. Denn ich fige schon seit bem 28. August 1839 in bemselben, und es ift ber 11. November 1839, an welchem ich die Aufzeichnung ber Wanderung beginne, die ich feit dem 28. Aug. burchgemacht habe. Ich wollte schon am 28. Sept. diefes Wanderbuch aufangen, als an dem Tage, wo mir zuerst eine Feber, dieser Commandoftab über bas gefürchtete fleine Beer ber Buchftaben, anvertrant wurde. Allein es geschab nicht; aus Gründen, die nicht bierber gehören. Genug, ich zog es vor, meine Ausflüge noch fortjufegen, und die Stunden, in welchen ich wieder in der Claufur mar, mit 28. Scott, Byron, Shaffpeare, Th. Moore, Bulwer, Cooper, Bictor Sugo und anderen Diebtern abwechselnd zu verplaubern. Belch' vergnügte Stunden! Diefe Manner find foboch nicht förperlich, sondern nur geistig bei mir und senden mir nur ihre Bebanten, Gefühle, Befinnungen zc. - furg, Dinge, Die man im gewöhnlichen Leben nicht mitzutheilen vflegt - in Kauft's schwarzen Mantel eingehüllt, zu. — Aber Wanderungen aus bem Gefängniffe! Wie geht bas ju? Nur Gebuld, bie Sache wird fich aufflären. Ich bedauere blog, daß mir die Gabe anmuthiger Darftellung, funftreicher Schilderung und anschaulicher Beschreibung gang abgebt. 3ch bin tein Beine, Laube x., überbaupt fein Dichter, sondern ein trodener Jurist. Jum Unglüde sieht mir auch keine Gansseder zu Gebote, die mir vielleicht mit dem Erbtheile ihrer lieben Mamma, die bekanntlich sehr redselig ist, einigermaßen ausbelsen könnte. Ich habe nur eine Stahlseder, und der Stahl ist kalt
und spröde. Ich muß daher um Nachsicht bitten, wenn auch meine Erzählungen kalt und stählern aussallen; sie sollen darum an Wahrbeit nichts verlieren. Bielleicht ist es auch nicht ohne Nugen, wenn
die Leser nach den vielen honig = und zudersüßen Genüssen zur Stärkung des Magens etwas Hausmannstoft, Pumpernickel u. dgl. zu
sich nehmen und nicht immer auf den schwindelnden Höhen der Poesie
in Phaetons dahinschweben, sondern zuweilen auch eine prosaische Miethkutsche oder gar eine ächt kurhessische Ertra-Postchaise besteigen
und sich — zwar nicht das Zwerchsell, sondern die Knochen und den
ganzen Inhalt ihrer Leiber recht derb erschüttern lassen, um badurch
wieder den Appetit zu den wonnigen Lustsahrten zu reizen.

Der Mensch liebt überhaupt Beränderung; er will immer etwas Neues baben, und es ift ein mabres Glud für ibn, daß es nichts Unveranderlicheres bienieden gibt, als - bie Beranderung, die im unaufborlichen Rreife fich fortbewegt. Wanderungen aus bem Gefangnisse find gewiß etwas Reues, und barum barf ich sicher boffen, bag fie wenigstens nicht ohne Raufer bleiben werden, wenn auch der Inhalt nicht fehr ergöglich sein sollte. Der Titel ift bei einem Buche, wie bei bem Menschen, bie Sauptsache, nicht ber innere Gebalt. Denn wer, wenn er fich anders auf den boben ober vornehmen Ton verfteht, wird bei einem Buche ober Menfchen nach mebr fragen, als nach bem Titel? Ift biefer bei einem Buche neu ober bigarr, und bei einem Menschen boch, fo muß man bas Buch besitzen und den Menschen verehren, oder boch befnicken. Das Lefen bes Buches überläßt man ben Recensenten, Die wenigftens ben Titel, die Borrebe, wenn sie nicht zu lang ift, und bas Inhaltsverzeichniß lefen, bas Buch felbst aber auch nur zu burchblättern pflegen; und ber innere Gehalt eines hochbetitelten Menschen wird burch ben Titel allein icon respectabel gemacht. une, in dem lieben guten Deutschland, wird der Werth des Menschen nach bem Titel, in England bagegen nach bem Gelbe bestimmt. Jedes Land hat seine eigene Sitte, wobei wir nicht länger verwei-Ien wollen. Bevor ich jedoch zu der Erzählung meiner Wanderungen übergebe, muß ich meine Leser - ober Raufer - bes Buches mit meinem Gefängniffe bekannt machen. Ich babe es in ein Gaftbaus umgetauft, weil ich in bemfelben bloß auf unbestimmte Beit

logire, und ich keineswegs die Absicht des Wohnenbleibens (den animus sedem fixam ibi habendi, wie wir Juristen sagen) habe, und weil es überall, wie ich so eben bemerkte, nur auf einen gefälligen Titel ankommt, um die Sache selbst gefällig zu machen, und ihm bei dieser Taufe (bei der ich die Klerisei um die Stolgebühren betrogen habe, wogegen ich aber auch auf die allgemeine Gultigkeit der Taufe verzichte) den Namen:

"Gafthofzum Landgrafen Philipp dem Großmuthigen" gegeben.

Dies geschah aus solgenbem Grunde. Das Gefängniß, oder nun Ganthof, befindet sich in dem schönen Bergschlosse bei Marburg, deffen alterthümliche Außenseite ein weiser Polizeidirector weiß übertünchen ließ, um demselben auch das lette Ehrwürdige, das ihm bis dahin geblieben war, zu nehmen.

Es ift boch gut, daß die zwergige Gegenwart sich auf bas Uebertunden verstebt, um dadurch die finster zurnenden und warnend mahnenden Falten an der Stirn der riefenhaften Bergangenheit verbeden zu tounen! Diefes Bergichlog, bas mit fürftlicher Burde Oberheffen überschaut und mit tiefem Ernfte überwacht, war einft die Biege bes Landgrafen Philipp bes Grogmuthigen, des größten beffischen Fürften. Ihm zu Ehren gab ich bei meiner Phantasie-Taufe bem Befananiffe als Gasthof bas genannte Schild. bas ihm zu Ehren auch bleiben und bie Impietat beschämen moge, welche die Geburtsfratte des großen Abnherrn auf eine folche Beife entweiht hat. Man fann analog ber Schrift, wo es beißt: aus meinem Bethause haben fie ein Raufhaus gemacht, bier ausrufen: Seht, aus bem Nationalheiligthume haben fie ein Buchthaus gemacht, die Perle des landes in den Roth getreten! Webe einem Bolfe, bas bie iconen Bilber, welche bie erhabenften Scenen aus beffen eigener Biographie barftellen, mit eigenen Banden verunftaltet und aus ber großen Tapete ber Beschichte ausmerat! Du follft Bater und Mutter ehren, beißt es in ber Schrift, auf bag bu lange lebest und es bir wohlgebe auf Erben! Und beine Eltern, o Bolf, find beine Borfahren, die für dich sich abgemüht, für beine Erziehung und bein Wohl vaterlich geforgt haben. Auf bem Sohne, ber seinen Bater mighandelt, ruht ber Fluch, daß er auch von seinem Sohne wieder mighandelt werden folle. Ein verdienter Rluch! denn der Sohn ift nur ein Glied der Familie, die aus den Ahnen und den lebenden und noch kommenden Personen desselben Geschlechts besteht. So ift ein jest lebendes Bolf nur bas Mittelglied, welches seine Bergangenheit mit seiner Zufunft verbindet; es foll barum mit

bem einen Auge auf seine Geschichte, und mit bem anderen auf seine Rachkommen bliden; es soll in den weiten Hallen seiner Geschichte die großen Ahnen verehren, sich an ihrem Beispiele erbauen, und sich so Muth und Kraft erwerben, um für die tommenden Geschlechter in gleicher Weise, wie jene, wohlthätig wirken zu können, und kich dadurch eine gleiche Berehrung und Dankbarkeit bei denselben zu verdienen.

Der Tempst ber Geschichte ift in moralischer und politischer Hinsicht nicht weniger ein Gottesbaus, als es die Rirche in retigibser hinsicht ift. Gin Bolt ohne Pietat gegen feine Geschichte ftebt eben so tief, wie ein Bolf ohne Achtung für Religion. Rur der schmutigfte Egoismus, der hauptcharafterzug fleiner entarteter Seelen, fann, obne icamroth zu werben, bei ben öffentlichen Angelegenheiten äußern : "Was brauchen wir für unfere Rachtommen zu sorgen? Diese mögen sich selbst einst helfen!" Bas wärest du, selbstfüchtiges Bolf, das du eine solche Sprache führft, wenn beine Borfahren eben fo gedacht und gehandelt hatten? Wovon zehrst du denn anders, als von dem materiellen und intellectueken Erbe deiner Abnen? Und zehrst du dieses auf, ohne für beine Nachkommen in gleicher Beise, wie beine Bater für bich gethan haben, auszufäen, so werden sie physisch und geistig absiechen und in der schmerzbaften Todesstunde dir und beiner pflichtvergeffenen Selbstsucht fluchen!

Die Lage des Schlosses ift so malerisch schon, daß biefe allein schon die Landesfürsten hatte vermögen sollen, sich dieses Schloß wenigstens als ein Belvedere zu erhalten. Die ganze Umgebung Marburg's breitet sich ringsum dem Berge, der das Piedestal des Schlosses bildet, in ihrer schweizerischen Ueppigkeit aus. Fast nach einem jeden Schritte am Fuße des Schlosses diffnet sich dem Auge ein neues Bild, eine neue ländliche Scene.

An dem Fuße der Subseite des Berges liegt die alterthumliche Stadt Marburg, in welcher die von Philipp dem Großmüthigen gestiftete Universität, Philippina, bereits das zweite Decennium des vierten Jahrhunderts ihres Alters angetreten hat.

Unter dem Ministerium des h\*\*\*\*\*\*\*\* wollte man dieser alten ehrwürdigen Dame die Ehre anthun, ihr das Schloß als Wohnung einzuräumen. Schon waren die Zeichnungen für ihre Gemächer fertig und es fehlte nur noch die Aleinigkeit, die Ausführung des Baues, die unterblied. Die Auslegung ist über die Beranlassung dieses Planes noch im Zweisel; Einige sagen, man hätte dabei das hohe Alter und die

schwächliche Gesundheit dieser Dame berückstigt, und darum ihr eine gesunde Wohnung mit frischer Berginft und heiterer Aussicht einsräumen wollen; Andere dagegen wollen bei den besannten constitutionellen Gesinnungen des genannten Ministers den Beranlaffungssymb in der Berfassungs-Urkunde sinden, welche es der Stanteregierung zur Pflicht macht, die Universität nach Aräften zu heben.

Wir können keiner dieser Meinungen, soviel sie auch für sich zu haben scheinen, unsern Beifall schenken. Der genannte Minister hatte nämlich neben seinen constitutionellen Gesunungen auch einen hohen Sinn für die Geschichte, besonders des Mittelalters; und er wollte, entrüstet über die Entweihung dieses ehrwürdigen Gebäudes der Borzeit, demselben eine angemessenere und würdigere Bestimmung geben. Die Idee war groß und ebel, und es ist zu bedauern, daß zu deren Aussührung gerade die Universität gewählt wurde, da von selbst einleuchten mußte, daß man hörsäle nicht wohl auf hohe, mühssam zu ersteigende Berge verlegen kann.

Dicht am Ruge erhebt fich die fcone lutherische Rirche, beren Thurm fich, einer optischen Täuschung gemäß, nach allen Seiten hinneigt, wie ein Pfarrer, ber, um seinen Collegen bei Taufen, Covulationen und Begrabniffen den Borzug abzugewinnen, alles, was fich ihm auf der Strafe entgegen bewegt, zuvorfommend begrüßt, bas entblöfte Saupt tief zur Erde neigend. Bon dem Marktplage ichaut bas Rathbaus jum Schloffe berauf. Auf seiner Front zeigt es ben Mondeswechsel, vermuthlich ale Symbol ber Beftanbigfeit, ber Gesinnungen und Ansichten bei benjenigen, die innerhalb feiner Mauern bas Bobl ber Stadt gu beratben haben; vielleicht auch beghalb, bamit bie guten Burger ficher erfahren fonnen, wann ber Mond am himmel leuchtet, und bie Stadtbeleuchtung unterbleiben fann. Auf bem Giebel ber Front frabt ein habn zu jedem Schlage ber Biertelftunden; bei jedem Gladenschlage ber Stunden ftofit ein rechts neben dem Aifferblatte ber Uhr ftebender Engel in die Posaune, und wenn die Stunde ausgeschlagen bat, fehrt ein Saturnus auf ber linken Seite bas Stunbenglas, worauf eine gravitätische Themis unten am Zifferblatte mit bem Schwerte auf die Wage ichlägt.

Lange schwieg der Sahn und war die Scene des Gerichts ftumm und unbeweglich. Erst seit den dreißiger Jahren wurde der Sahn und das genannte Personal wieder restaurirt und in Activität gesetzt"); allein der Hahn ächzt so sämmerlich, als wenn ihm das Messer in die Kehle gestoßen

Diefe Activität bat feitbem wieber aufgebort.

würde, und der Engel blaft so weinerlich, als wenn er seine eigene lette Stunde abzuposaunen hätte. Dagegen ist der alte Saturuns noch ziemlich rüstig und die Themis gewandt mit ihren Schwertsstreichen wie ein durch lange Praxis geübter Scharfrichter.

Der Hahn soll zwar offenbar die Wachsamteit auf die Stunde des Todes, welche der Engel verfündigt und deren Ablauf Saturnus anzeigt, so wie auch das sodann erfolgende Gericht Gottes andeuten; man will aber auch der ganzen Vorstellung einen andern Sinn unterlegen, den ich sedoch nicht vertheidigen mag.

hiernach mare ber habn ein Demagog, beffen Berurtheilung bas Rabinet in ber Person bes Engels bem Richter in bie Ohren blase, ber Minister mit bem Sande in ber Urne bes Saturnus begründe, und ber Richter ausspreche und vollziehe. Denn ber Sabn, ber in's Blaue hineinschreie, einen rothen Ramm und Sporen trage, womit er das Bolf zur Revolution ansporne, sei offenbar bas Symbol eines Demagogen, wie icon bie Analogie des gallischen Sahnes beweise; der Engel ftebe, wie es bem herricher gezieme, rechts, und zeige als Engel bie von Gott ftammenbe herrschergewalt an; ber Minifter fei barum burch ben Saturn reprafentirt, weil er fich nach Zeit und Umftanden richten muffe; ber Saturn brebe ferner die Sanduhr fo, daß ein Theil bes Sandes in die Wage und ein Theil in die Augen der billig unter bem Rabinette und Minifter ftebenben Themis falle, bie mit bem Sowerte bas Zeichen gebe, wann fie ber Grunde genug in ber Bage und in den Augen habe. Hiernach ließen sich auch die verbundenen Angen auf eine sehr natürliche Beise, so wie ferner er= flaren, warum ber Richter in ber Geftalt eines Beibes bargeftellt wird. Ich ziehe jedoch die erstere Erklärung vor.

Von derfelben Subseite aus erblickt man Beidenhausen, einst eine eigene Gemeinde, jest ein durch die Lahn abgesonderter Theil der Stadt.

Wenn man sich ber Brude naht, sieht man links auf düsteren Mauern bas Universitätsgebäude mit der reformirten Kirche, und rechts das sogenannte Grün, wie man den an der Straße längs der Lahn sich hindehnenden Theil der Stadt nennt.

Bei dem Eingange der Brüde wurden einst die Heren in die stillen Wellen der Lahn versenkt. Der Prozes über diese Maitressen des Satans war kurz; ein paar Zeilen Anklage, ein sodann erfolgendes Geständnis, das der Torturapparat, gut applicirt, im Nu bewirkte, und zwei Zeilen Urtheil, dem sodann die Execution auf dem Fuse nachfolgte. Das

٩.

waren glückliche Zeiten für die Richter! — Die Tortur, dieses herrliche Institut des nicht genug zu lobenden Mittelalters, machte das Insquiriren leicht, zu einer bloßen handarbeit und zu einem ergözlichen Schauspiele; es war keine Anstrengung des Berstandes nöthig, die henkersknechte und Schergen waren das eigentliche Triebwerf, das die Inquisitionsgeschichte in Bewegung seste, — und seden, einigermaßen murben Inquisiten, den man der Maschinerie anvertraute, sicher in einen geständigen Berbrecher verarbeitete.

Die verwünschte Aufflärung — unter biefer Maste trat die Demagogie zuerft auf - diese Beidin und Juftizverächterin, bat auch dieses finnreiche und sinnige Institut ber Borzeit mit frecher Sand eingeriffen und bie armen Richter in die peinlichfte Berlegenheit gebracht. Du haft recht, aufrichtiger herr Sch\*\*\*\*\*, dag bu bie Aufhebung ber Tortur bejammerft! Du warft lange Inquirent und weißt am Beften die Lage eis nes Untersuchungerichtere zu würdigen, und wie er fich jest, wo ihn Aller Augen belauschen, und er nicht mehr in ber trauten Folterfammer. biefer camera charitatis obscura, mit ihrem juriftischen Sandwerkszeug und Ameublement, unbelauscht mit bem Inquisiten conversiren fann, breben und wenden muß, um burch irgend ein Surrogat jenes unentbehrliche Sandwerfszeug einigermagen zu erseben. Denn mas sind die noch bei einfältigen Inquisiten bie und da wirksamen Bersprechungen, die geistigen Dualereien, Stochprügel. Entziehung bes Lichts und ber Nahrung, Rerfer u. bergl. für erbarmliche Dinge im Bergleiche mit ben Daumenschrauben, ben spanischen Stiefeln, bem gespidten Safen, bem medlenburgifden Bode, ben Seilen zc.? Und felbft bei diesen Surrogaten ist keine geringe Klugheit nöthig, um sie unter der Firma von Ungehorsams- und Lügenstrafen, von Bermeibung ber Colli= fionen 2c. unbemerkt und ungerügt in ben Proces einzuschmuggeln.

Nur Geduld! lieber Herr Sch\*\*\*\*\*! Wir sind auf bem Restaurations = d. i. Retourwege zum lieben und lieblichen Mittelsalter und haben die schönste Hossung, auch das beglückende Institut der Tortur wieder im alten Flor erstehen zu sehen! Du hast in deiner Stellung die schönste Gelegenheit, die Wiedereinführung der Tortur zu veranlassen und Deutschland wird dein Andenken segnen und die Geschichte deinen Namen unter die Reformatoren des Restaurationssystemes zählen! In unserer Zeit hält man ohnehin viel auf Maschinenwesen; man wird sich daher um so leichter überzeugen, daß es dei der Justizpslege nicht weniger vortheilhaft sei, als bei der Industrie. Die Justiz wird dann auch wieder ihren alten Respect erlansgen; weil sodann kein Inquisit, der in ihre Hände geräth, ungerupst

und ohne Rotabene ihr entwischen kann. Denn sollte er auch bem Galgen ober Rab entgehen, so wird doch die überstandene Tortur ihn die scharfen Zähne der Themis nicht vergessen lassen.

Die verwünsichten heren haben mich wahrhaftig auf einen Abweg gebracht und mich behert. Wartet nur! Die Jesuiten und Pietiften werben euch balb wieder auswittern und ench gebraten oder in tatter Sance als regelmäßige Kourage in die höllische hoffüche liefern!

An die Schilderung der übrigen Umgebung, die man vom Schlosse ans überschauen kann, wage ich mich nicht. Hierzu wäre eine kunktgeswandte Hand, geführt von einer lebendigen Phantasie, ersordersich, die mir dem prosaischen Juristen, ganz und gar sehlt. Ach welch' herrliche Zeichnung würde ein Balter Scott von dem anmuthigen Lahnsthal entwersen! Er würde die Lahn von Kölbe an, wo sie von Kordosten in das vom Schlosse aus sichtbare Thal eintritt, in shrem Lanse die unterhald der Nähdrüde versolgen, wo sie sich dem Gessichtstreise, den das Schloss gewährt, wieder entzieht, und erzählen, wie sie, obgleich sie vor ihrem Eintritte in dieses Thal das Flüschen Ohm, diesen treuen Basallen, der ihr seine ganze Hade als Tribut bringt, in sich ausgenommen, dennoch so schwach ist, daß sie kein Schisschen, ja kaum einen Kahn zu tragen vermag; wie sie gleichswohl neugierig sich an das Dorf Werda hinwagt, und da in diesem Thale zuerst gezwungen wird, eine Mühle zu treiben; wie sie ——

Doch ich bin fein Scott, und baher außer Stande, weiter anzuführen, wie dieser Maler malen würde. Ich will deshalb lieber in meiner trodenen Manier ferner Einiges über das Lahnthal bemerken.

Von Werba schleicht sich bieser Fluß so langsam neben bem Wege am Berge nach Marburg hin, daß man glaubt, er besinne sich, ob er wieder umkehren oder weiter vorwärts gehen solle. Bielleicht schaut er auf die Elisabethkirche und auf bas Schloß hin und vergist bei biesem entzückenden Anblicke seine Reise, auf welcher er bis bahin noch nichts Aehnliches gesehen hat.

Wer von Werda nach Marburg luswandelt, der kann sich recht von der Eitelkeit der Natur überzeugen; Alles links und rechts an den Ulfern begasst und bespiegelt sich in diesem Flusse, selbst das Himmelogewölbe nicht ausgenommen. Da sieht man die blaue Wölbung des Aethers mit ihren Wolken von der Tiese der ruhigen Silberwellen heransblicken, die riesigen Thürme der Elisabethkirche in sene Wölbung hinadrugen und die Berge, Gesträuche, Bäume und Fluren in antipodischer Richtung ihre Mannigsaltigkeit und Schönheit in diesem Wasserreiche nen entsalten.

Wahrlich ein bezauberubes Bild für ben sinnigen Beschauer, ber, wie der Kluß, ob dieses Anblicks das Bormartsschreiten vergift. In Marburg wird biefer bescheibene Alug sehr migbandelt. In Kanale zerschnitten, maß er, wie ein Galeerenfflave ober ein Baner bes frommen Mittelalters, verschiebene Gewerte in Bewegung fegen, wofür ihm die Stadt bloß bie balfamischen Opfer, welche in berfelben ber Göttin Cloafa täglich gebracht werben, zufommen lägt und freien Abang obne Thorgeld und Vagvisirung gewährt. Dagegen muß er noch eine herrschaftliche Abgabe an bas Schloß entrichten. Da er sich bierzu freiwillig nicht verstand, so bat man außerhalb ber Stadt, ba, wo er zulett noch eine Schlag- und Papiermuble \*) zu treiben geswungen wird, eine Torturanstalt, bie man bas Bafferfunftwerf nennt, errichtet, mittelft welcher ibm bas Baffer aus feinem Busen gewaltsam herausgepumpt und burch Bafferleitungen bis auf ben Schlosbof getrieben wird. Nachbem er bie frohmmiben Bellen wieber in ein Ganges gesammelt, schlendert er, wie ein Betrunkener (vielleicht machen ihn die reichlich mit Aufel gemengten Opfergaben ber Stadt wirklich berauscht) balb links balb rechts fich wendenb, durch bas Thal, bis er bie Rähbrücke erreicht, vor welcher er jedoch noch zweinal, bei ber Rappler = und Rabmable, zum Frohn= bienfte angebalten wirb.

Dieser Fluß bestätigt indessem auch die Wahrheit, daß der Feigste und barum Kriechendste der grausamste Tyraun wird, sobald er zur Macht geslangt. Denn der so schüchterne Lahnsluß, der, so lange er schwach ist, sich jede Nißbandlung gefallen und selbst Knaden ungeneckt durch seine seichten Wellen waden läßt, wird zum surchtbaren Wütherich, sobald er durch die außenordentlichen Tribute seiner verschiedenen Vasallen eine solche Macht erlangt, daß er sedem Widerstande zu troßen fähig wird. Er, der sonst so still und sanst durch das Thal schleicht, und seinen Wellen auf flacher Bahn sedes laute Geplauder untersagt, stürzt in einem solchen Falle erhöhter Macht mit Sturmesbrausen, wie ein wildes Heer, in das friedeliche Thal, nimmt es mit schäumender Wuth in Besig, pländert alles, dese siehe Thal, nimmt es mit schäumender Wuth in Besig, pländert alles, dese sehen er habhaft werden kann, reißt selbst Bäume und häuser nieder und schlept die Trümmer schadensroh mit sich fort. Kein Keller ist in dem slachen Theile der Stadt vor seinen srechen Panduvenwellen suchen.

Die Weitung des Thales zieren an beiben Ufern der Lahn, da, wo diese sich nicht ganz dem Berge naht, von dem sie je-

<sup>3</sup> Best eine Tuchfabrif.

boch stets burch die Straße getrennt wird, Wesen und Felber mit dem nach Berschiebenheit der Jahreszeit wechselnden Farbenspiele, und in der nächsten Umgebung der Stadt Obste und Gesmüse-Gärten, in welchen Lauben, Pavillons, Häuschen z. gegen Wind, Regen und Sonne sicheren Schuß, so wie zu einsamen Bestrachtungen, zu traulichen Gesprächen, zur Ruhe z. einladende Gelegenheit gewähren. Der Schloßberg selbst ist fast rings umher von solchen Gärten umgeben. Ein schoner Frühlingsmorgen gewährt, vom Schlosse aus, einen wahrhaft bezaubernden Aublick, einen himmslischen Genuß.

Rings umber bie Baume in bem festlichen Schmude ihrer Bluthen, wie bochzeitlich gekleibete Jungfrauen, an ben Bluthen die Thautropfen, die in den goldenen Strablen der Morgensonne wie Perlen, dem Auge entgegenglangen. Aus biefem beperlten Bluthenhain, ber in die weite Ferne rings um Berg und Sügel, wie ein schillernder, mit gartem Grun burchwebter Ballamantel eines Titanenfürsten, sich bindebnt, ertont der tausendstimmige Choralgefang der munteren Bögel, die in wahrhaft evangelischer Sorglosigkeit sich nicht fümmern, wovon fie am folgenden Tage fich nähren werden; sondern in ächt horazischer Laune sich bes Augenblicks freuen und im idplischen Wettfampfe die Natur und ihre Liebe besingen. Der fostliche Duft ber Bluthen und Blumen, die von summenden Bienen gefoset werben; unten im Thale bas Grun ber Wiesen und Wintersaaten; bie Rabn, wie ein Silbergurtel bem bunten Teppich- bes Thals einge= webt; bie bas Thal einfaumenden Sügel und Berge, beren Baume ibren Blätterschmud im munbersam abwechselnben Grun zu entfalten beginnen; hinter diesen ba ber beitere Horizont im behren Blau und bort die fernen Bebirge, die, in finsteres Grau gehüllt, wie Riesen fich erheben und ftaunend in bas festlich geschmuckte Thal berüber= schauen.

Bon ber Nordseite bes Schlosses sieht man unten bie Reterbach (ein Theil ber Stadt, der sich in das nach dem romantischen Marbach führende Thal hineindehnt), die majestätische Elisabethkirche; ein Monument der Kunst, der Frömmigkeit, Kraft und Ausdauer der Borzeit, die Zierde der Stadt und ein beißendes Pasquill auf das jezige Geschlecht; die Kirchspitze und den Weinberg.

Bon jebem bieser Puntte hat man bie herrlichte Aussicht. Auf ber Kirchspipe haben die Marburger eine Pyramide errichtet, um bas Andenken an ben Tag zu verewigen, an welchem die allgeliebte Frau Kurfürstin Carolina, königl. hoheit, bas erstemal auf biesem Berge weilte und an dem Anblide des schönen Thales fich ergögte.

Bon ber Subseite gewähren bem Auge noch angenehme Ruhespunfte ber Tammelsberg, wohin eine Pappelallee vom Schloffe and führt, die Allee vor dem Barfügerthor, das vielbesuchte Odarshausen, der Schwanhof, der englische Hof, der Pfeifer'sche Garten, die Papiermühle\*) vor dem Grünerthor, die Dörfer Gieselberg und Rappel, die Rähbrüde, der Franenberg, der Hansenhof, und Spiegelslust.

Mein Gastzimmer, um zu biesem zurückzutehren, ist Rr. 12. Es besindet sich an der Sudseite des Schlosses im dritten Stockwerke, wohin vom inneren Schlossofe aus eine steinerne Wendeltreppe von 70 Stufen führt und bildet einen oval hervorstehenden Erter mit zwei Fensteru. Bon dem einen sieht man im späten herbste und Winter die Sonne auf- und von dem andern untergeben.

Man kann von biesem Zimmer aus die Stadt vom Markte an westlich, Weidenhausen, Gießerthal dis in die Gegend von Gießen und den Tammels- und Rodenberg überschauen; wahrlich die reizendste Aussicht, die sich der Raturfreund wünschen kann. Der Boden des Erkers ist mit Steinen belegt, die noch von der Zeit, wo der Erker gebaut worden, herzurühren scheinen.

Bon dem Erter steigt man eine Stufe hinab in den mit Dielen belegten Fußboden des übrigen Zimmerraums, der ungesfähr 9 Fuß breit und 14 Fuß lang ist. Die Höhe des Zimmers beträgt etwa 20 Fuß. Die Frontseite besteht aus der ursprünglichen sesten Schlosmauer, die Seitenwände sind dagegen aus Brettern gesfertigt und doppelt, so daß in dem Zwischenraume die Mäuse ihre Colonien anlegen und von da aus Ausfälle in das Zimmer machen können.

Auf dem Gange der dritten Etage sind noch vier Gastzimsmer, Nr. 9, 10, 11 und 13 und hinter diesem letten Departement besindet sich in einer Art von Erker dersenige Thron, den einst Blumauer in seiner eigenen Manier besungen hat, auf dem man nicht drückende Sorgen übernimmt, sondern sich von den lästigsten irdischen Beschwerden befreit, und den auch der eifrigste Republikaner gern besteigt. Diese Zimmer sind gegenwärtig ohne Gäste; nur Nr. 10 ist mit meinem Gesolge besetz, das bloß aus einem, vom Gastwirthe mir zur Bedienung und Aussicht beigegebenen Polizei-Sergeanten besteht. Wir sind demnach ein seltsames Paar; wir sind nicht verseirathet, nicht wie Orestes und Pylades, und doch wenn wir die \*) Jest eine Tuchsabets.

Zimmer verlassen, von einander unzertrennlich; er ist mein Diener und zugleich meine Gebieter; und ich sein Herr und wieder sein Unterthan. Dieses wunderlichen Berhältnisses ungeachtet, vertragen wir und sehr gut miteinander, da jeder von uns die Gränzen seiner Rechte und Pslichten genau kennt und achtet, und sonach zwischen und keine Competenzüreitigkeiten entstehen, wie solche zwischen Staatsebehörden und zwischen Scheleuten einzutreten pslegen, so lange wenigstens bei den letzteren, die durch unvordenkliche Berjährung begrünzbete Hausordnung noch nicht hergestellt ist; das heißt, der Ehemann noch über oder neben und nicht unter dem Pantossel seiner Eheshälste sieht.

Für Menbles, Bett und Tisch unufte ich selbst sorgen, ba ber Gastwirth blos eine Britsche mit Strohsack und Decke stellt, und eine erbarmliche Rüche und einen noch schlechtern Keller führt.

Ich begnügte mich mit der Britsche, auf welcher sich mein Bett bestundet, und neben welcher ein zwergiger Ofen, mit eisernen Banden befestiget, bamit er nicht echarpiren kann, lauert und eben so nach Zeit und Umftänden Kälte oder Wärme von sich gibt, wie der Athem bes Menschen. Die Bände und Dede meines Jimmers sind weiß.

Außerhalb der Fenster besinden sich Eisengitter, durch welche nur ein Kindestopf durchschipfen könnte. Db diese Gitter oder Eisenstangen mit einem Quereisen den Zweck haben, das Eindringen des Lichtes zu hemmen, das bekanntlich ein sehr schädliches und verhaßtes Ele=ment ist; oder ob sie zur Sicherung des Eigenthumes des Bewoh=ners, damit dieses oder er selbst nicht so leicht durch Einbruch ent-wendet werden könne, oder dazu dienen, daß er, wenn er des Lebens müde werden sollte, demselben nicht durch einen Sprung vom Fenster hinab, sondern nur durch das Zerschellen des Schädels an diesen Stanzen ein Ende mache; darüber konnte ich noch nicht recht klug werden.

Die Vorhänge fehlten ganz, als ich einzog; seitbem waren aber einige Spinnen so gefällig, die Fenster mit einer Art von Vorshängen ihres eigenen Gewebes zu versehen, ohne dafür eine Bezahstung zu forbern. Die Arbeit ist zart und elegant und sogar den gewöhnlichen, von Wenschen versertigten Vorhängen vorzuziehen, die in der Regel die Hälste der Fenster verdecken und so die Zimmer verdunkeln, was bei den meinigen nicht der Fall ist.

Die närrischen Menschen laffen sich große Fenster machen, um sie sobann wieder mit theurem Flitter verhängen zu können! Die Eitelkeit ist die Quelle von gar mancher Thorheit! sie bemist die Schönheit und den Berth der Dinge in der Regel nach der Größe der Summen, die man bafür hingegeben hat; und wer so tostbare Sache besit, mit printenden Möbeln sein Gemach ausgeschmückt, die Fenster mit seidenen Gardinen versinstert hat; wer aus silbernen Testern essen, aus golbenem Posale trinken und mit den seinsten Aleidern der neuesten Mode die Blöße seiner belebten Staubmasse bedecken kann, der dankt sich vornehm und respectadel, der diest mit Stolz und Berachtung auf Alle herab, die außer Stande oder zu weise sind, solchem Aurus zu fröhnen, und schaut schmunzelnd und selbstgesätig dalb auf seinen Tand und sein liebes Ich und bald auf Andere, um Bewunderung, Beisall und Weihrauch zu empfangen! Und diese Anderen sind wirdlich thöricht genug, solchen Prunk zu bestaunen, den Besiger zu betrücken und zu beneiden; und das größte Glück, das sie sich träumen und wünschen können, ist ihnen, auch zum Besüge solch' gleisender Richtigkeiten zu gelangen.

Um bie Tugend, Beisheit und innere Bufriebenheit wird Riemand beneibet; benn bas find werthlofe Dinge, ba man fie nicht für schwere Summen aus Loubon ober Paris fommen laffen muß, fonbern fie auch ber Arme baben fann! Und worin besteht benn ber innere Unterschied awischen meinen, von Spinnen verfertigten und ben toftbarften feibenen Bardinen? Lediglich in ber Einbilbung; ober barin, baff Tentere Geld toften. Denn gefent, es ware febr fcwer, Spinngewebe zu erhalten, fo bag man biefes für große Summen taufen mußte, wahrend Seibenzeug von Seibenwurmern eben fo in allen Winkeln gewebt wurde, wie jest bas Spinngewebe von ben Spinnen: bann murbe bas Spinngemebe nur bie Paldfte ber Groffen gieren. und Seidenzeug obne Werth fein, wie jest bas Spinngewebe, und wurde ich sicher seibene Borhange in meiner Gaftstube haben, wie ich jest beren von Spinngewebe habe. Grabt bie feibenen und meine frinngewebten Borhange nebeneinander in die Erde, lagt beibe verfaulen, und wenn ihr bann einen inneren Unterschieb zwischen beiben Arten von Garbinen entbeden konnet; bann will ich meine Bebauptung, daß ber Unterschied bloß in der Einbildung bestebe, beschämt und reuig widerrufen.

Wie der Mensch überhaupt in der blinden Ueberschächung seiner eigenen Person sich so gern zum Mittelpunkt des Weltalls erhebt; Sonne, Mond und Sterne seinetwegen erschaffen wähnt, um sein kleines Haus, die Erde, zu erleuchten, zu erwärmen und zu zieren, und den lieben Gott das Uhrwerk der Schöpfung nur seinetwegen ausziehen und im Gange erhalten, sa unzählige stehende Heere von Engeln verschiedener Aut mur zu dem Ende unterhalten läßt, um ihn gegen den Rebellen und

Usurpator Lucifer zu schüßen, ber nichts Wichtigeres zu thun habe, als ben kleinen Menschen zum Abfalle von Gott zu verleiten, und besphalb mit den himmlischen Heerschaaren einen ewigen Krieg führe: so glaubte auch ich in meiner Einfalt, die Spinnen hätten von mir gehört und wären lediglich aus Liebe und Achtung gegen mich in mein einsames Zimmer gekommen, um es zu meinem Bergnügen mit ihrem zarten Gewebe zu schmücken. Allein ich täuschte mich, wie aus Kolgendem erhellet.

Als ich nämlich nach einigen Tagen anmehreren Stellen folche Gewebe ausgespannt und in jedem eine Spinne in dem in der Mitte angebrachten Zelte majeftätisch figen und lauernde Blide umherwerfen fah, ba wurde ich aufmerksamer und begann bas Treiben biefer Spinnen genauer zu beobachten. Balb bemerkte ich, daß eine Kliege fich in einem meiner Borbange verftricte; die im Centralsige machende Spinne eilte berbei und beschäf= tigte sich emsig mit ber Aliege. Sieh! bachte ich auch jest noch, die gutmuthige Spinne sucht die arme Kliege, die sich in ihrer Unporsichtigkeit im Gewebe verwidelt bat, wieder zu befreien und fist wohl nur zu bem 3mede in bem Mittelpunfte, um bas Gewebe befto leichter überschauen und so besto schneller ben verstrickten Fliegen beifteben zu können, wie einst fromme Ginsiedler folden, die sich in bufteren Walbern verirrt batten, wieder aus der Irre auf den rechten Weg halfen. Allein die Fliege flog nicht weg, sondern blieb ganz rubig bangen und war fogar, nach Entfernung ber Spinne, ganz mit Gewebe umwickelt. Da gingen mir erft bie Augen auf, und begann ich an der Gutmüthigkeit der Spinne zu zweiseln; ich trat naber, untersuchte und fand die Kliege in den legten Budungen bes Todes liegen. Wie bas arme Thier mit seinen langen durren Beinen zappelte, mit den gebundenen Flügeln zu schlagen suchte, den langen Ruffel ausstreckte, den durchsichtigen Leib, deffen Pulse man fieberbaft schlagen sab, frampfbaft bin- und ber bewegte, und endlich mit ftohnendem Gesumse ihr Leben aushauchte! Sa! Mord! rief ich, vom Schmerzgefühle ergriffen, aus, und bu Spinne bift bie Mörberin! Schon erhob ich meine hand, um die Manen ber Aliege an ihrer Mörderin zu rächen, als der Gebanke an Undankbarkeit mir burch die Seele fuhr und die hand von dem Todesstreiche zurüchielt.

Sieh! sprach ich im lauten Selbstgespräche, diese Spinne ist mit ihren Gefährtinnen zu dir gekommen, um dein Zimmer zu schmuden und dir in deiner Einsamkeit Gesellschaft zu leisten. Es ware undankbar, wenn du eine solche Liebe mit dem Tode lohnen wolltest. Zudem ist

die Aliege einmal tobt und wird baburch, daß du auch ihre Mörderin tobteft, nicht wieber lebenbig; bu fügft nur zu bem Ginen Morbe einen zweiten bingu, und wirft burch biefen Morb ber Spinne gleich, wie sie ein Mörber. Aber, fuhr ich fort, bu übst ja nur einen Act ber Gerechtigfeit, Die, wie Philosophen und Gesengeber verfichern, bas Blut bes Mörbers verlangt. Allein, wodurch unterscheibet fic benn eigentlich ber Morb, ben die Gerechtigkeit an bem Morber verübt, von bem, welchen biefer begangen bat? Burbe bie Gerechtigfeit ben Mörber töbten, wenn er ftarter mare, als fie ? Und murbe biefer ben Mord begangen baben, wenn er ichwächer gewesen ware, als ber Gemordete? Leibt also bie Gewalt ber Gerechtigkeit ben Arm, ober ift biefe felbft nur die Bewalt, die fich in bie Korm ber Gefege und bes Richteramts bullt und fich in biefer Berbullung Gerechtigfeit neunt? Bin nicht auch ich ftarfer ale bie Spinne; tann also nicht auch ich über sie Gerechtigfeit ansüben ? Also frisch zu einem Berbore, ber Korm wegen! 3ch wollte mich eben gur Arreftation ber Spinne anschiden, als ich ein gellendes Belachter und ein: "bu Thor, bu Ginfaltspinsel" borte. 3ch ftuste, wendete meine Angen fouchtern auf ben Sig ber Spinne, von bem bas Gelächter erschollen und die Titelbescheerung gefommen war, und fab zu meinem Schreden, bag fich jener Sig in einen glubenben Seffel verwandelt batte, auf welchem bie Spinne aufgeschwollen gur Größe einer Rrote faß, und mich mit funkelnden Augen ankloste. Mein Arm, ben ich aur Berbaftung ber Spinne ausgestredt batte, blieb bei biefem Unblide wie versteinert in der borizontalen Richtung; die Saare bewegten fich in die Bobe, als wenn ein jedes berfelben von einer Spinne aufwärts gezogen wurde; bie Anochen gitterten, bie Bunge war gelähmt und bas Berg tief in Die untere Region binabgefunten: es war eine ovibische Berwandelung über mich ergangen. Die Spinne lacte wiederholt und bielt folgenden Sermon, ben ich in meiner Bermanbelung mit Refpect und Aufmerksamfeit anborte; benn bie Furcht ift ein guter Praceptor. "Du Thor, du Ginfaltspinsel!" mit biefer garten Anrede begann bie erhabene Rednerin von ihrer fenerigen Tribune berab ihren Bortrag. — "Sind bie bisberigen Schläge und Stofe bes Geschicks, die fogar beine haare erblaffen machten, noch nicht hinreichend, um bich von beinem Irrwahn, mornach bu alle Menschen, Die bir freundlich in's Geficht lächeln, für aut haltft, und an eine menschliche Danfbarkeit und Anerkennung irgend eines Berdienstes glaubft, völlig wach zu rutteln? Lerne boch endlich einmal einsehen, bag bie Menschen feinen anderen Gogen

verebren, als fich selbst; bag sie nur so lange schmeicheln, als bie Schmeichelei ihnen Bortheil gewährt, und Rarren ju bem Wagftude an firren vermag, aus ben glubenben Roblen bie Raftanien an bolen. mit benen fich bie Schmeichler maften wollen; bag bie Menfchen nur por bem Mächtigen, ber ihnen schaben ober nügen fann, bie Aniee bengen, über benjenigen aber, ber weber bas Eine noch bas Andere au thun im Stande ift, gleichgultig binwegseben, und ibn, wenn er ihnen ungelegen in ben Beg fommt, mit ben Fugen, wie einen Burm in ben Staub treten; und bag fie nur fur erlittene Rranfungen, nicht aber auch fur empfangene Boblthaten ein Gebachtnift baben. Die Selbstaufopferung für Andere wird als Thorbeit. als Mangel an gefundem Menschenverftand und an Weltfluabeit belächeit und mit bedauernbem Achselauden bemitleibet, und febe Hervorragung über Andere gehaft, weil fie, wie eine Bolfe, ben Horizont ber Gewöhnlichkeit und Alltäglichkeit verdunkelt, und fo haß und Reid erregt. hervorragendes Berdienft bat bei bem gewöhnlichen Schlage von Menschen baffelbe Schicffal, wie die geraben Beine im Lande ber hinfenden. Lag bir bas Blut aus beinen Abern zapfen; so lange es quillt, werben bich bie, so es trinken, bewundern und rühmen, aber nachher einen Thoren ichelten, wenn ber Born versiecht ift. Du glaubteft, wir Spinnen waren beinetwegen in bies Rimmer gefommen und batten bir zu Gefallen unfere Rege aufgespannt. So einfältig, wie bu, find wir wahrlich nicht! Wir famen, weil wir aus Erfahrung miffen, bag ba, wo Menschen fich aufhalten und effen, auch bie Aliegen als Schmaroger fich einfinden, und wir fonach auf aute Beute rechnen burfen. Du ichalteft mich eine Dorberin, weil ich die Aliege tödtete; war das recht? Rennft bu noch nicht die göttliche Beltordnung, wornach ber Mächtigere herr und Gebieter über ben Schwächeren ift? Studire boch in bem Berte bes herrn pon Saller, ber bas gotiliche Recht bes Stärfern fo trefflich bargestellt und gezeigt hat, baß bas herrscherrecht bei euch Menschen auf derselben Basis ruhe, auf der es bei und Thieren ruht. Rur ber Unterschied tritt ein, daß das gottliche Berricherrecht bei den Thieren keinem Zweifel unterworfen werden kann, da die Ratur felbft febe Thiergattung mit ben Waffen und Infignien ber betreffenden herrschaft ausgerüftet hat, was bei euch Menschen nicht ber Fall ift. Kraft biefes gottlichen Rechts herrichen nun wir Spinnen über Fliegen, Muden 2c., furz über alle Infecten, die wir mit unferen Negen zu fangen im Stande find. Die Aliege, die du febr bejammerft haft, farb alfo von gottlichen Rechtswegen, wie bei euch

Menschen bersenige, ber in ben Negen eurer Gesetze hangen bleibt; und wie wir Spinnen nur solche Fliegen tödten, die zu schwach sind, unsere Nege zu durchbrechen, so fällt auch bei euch Menschen nur bersenige der Gerechtigkeit anheim, welchen die Nege der Gesetze zu verstricken vermögen. Große Fliegen verhöhnen dagegen eben so unsere Nege, wie mächtige Schurken die eurigen. — Doch du sollst von mir bald mehr hören; adieu!" Mit diesem Adieu spie sie mir einen Feuerregen in's Gesicht, mit einem so derben Schlag hinter mein linkes Ohr begleitet, daß ich besinnungslos zur Erde siel! — "Procumbit humi bos!"

### Zweites Kapitel.

Das Traumen. — Der Befuch. — Der Entichluß.

Als ich aus dem magnetischen Schlafe, in welchen mich die neue Manipulation ber wunderbaren Spinne versett hatte, wieder erwachte und die fünf Sinne - bes sechsten wurde ich bisber noch nicht theilhaftig - einer nach bem anderen aus ihren Schlupfwinteln, in die fie fich aus Furcht und Angst verfrochen batten, wieder auf ihre Poften gurudgefehrt waren; ba fand ich ben "Thor und Gin= faltspinsel", b. i. mein liebes 3ch, im Bette. Mein Diener und Gebieter von Nr. 10 ftand mit dem Arzte an dem unteren Ende ber Britsche; sie warfen bebenkliche Blide auf mich: ber Arzt befühlte meinen Puls und flufterte meinem Inseparable ju: "Roch immer fieberhaft und gereizt." "Wo ift die Spinne ?" rief ich meiner Umgebung ju; "Mir eine Ohrfeige geben! Rein ben Schimpf ertrage ich nicht; ich will Satisfaction, und wenn es der Teufel selbst ware, ben ich fordern mußte." "Er phantafirt noch immer, das Fieber ift noch nicht vorüber." sagte ber Argt, mir ben Ruden auge= wandt, leise zu meinem Gefährten. "Nein! erwiederte ich zornig, "ich phantasire nicht; seht bin auf bas Kenster; bort muß die Bere in ihrer Feuereffe figen! "Ich erhob mich im Bette, zeigte mit meiner Rechten auf das Kenster bin, und suchte bort mit meinen Augen bie Rrotespinne, die mich so empfindlich touchirt hatte.

Sie war nicht mehr dort; Spinne und Gewebe waren verschwunden! "Wie!" sprach ich mehr zu mir selbst, als zu den Anwesenden, "sollte ich wirklich nur geträumt haben? Nicht möglich! Es war heller lichter Tag, als ich die Fliege zappelnd sterben sah; das Gelächter der Spinne gellt noch in meinen Ohren, und jedes Wort, das sie sprach, ist meinem Gedächtnisse tief eingeprägt; ich höre noch den Flammenstrahl zischen und fühle noch die unsanste Dachtel hinter dem linken Ohre; und dort auf dem Psaster des Erkers, gerade unter dem rechten Kenster stürzte ich nieder!"

"Sie haben in der That nur geträumt," sagte meine zweisfältige Gefolgschaft zu mir; "Sie sehen sa, es ist im Zimmer Alles, wie gestern; das Spinngewebe, das Sie vermissen, habe ich weggeräumt, und den Arzt desphalb gerufen, weil ich Sie, als ich heute Morgens in das Zimmer kam, laut sprechen und dann nach einem Schrei wie einen Sterbenden stöhnen hörte, und desphalb glaubte, Sie seien unwohl geworden."

Ich reichte meiner gasthäuslichen Schehalfte meine Rechte, bankte ihr für ihre Sorgsalt, und versicherte bem Arzte, daß ich ganz wohl sei, und nur etwas lebhast geträumt haben müsse. Um ihn bavon zu überzeugen, stand ich auf, kleidete mich an und ging im Iims mer auf und ab. Ich verbat mir beshalb sede Spende aus der lateinischen Küche, und äußerte den Wunsch, allein zu sein. Dieser Wunsch sand Gehör, da der Arzt sah, daß ich mit gesundem Appetite den Kassee hinabschlürste, den mir meine Frau inzwischen geschickt hatte, meine Pseise stopste, anzündete und den blauen Rauch behaglich in die Luft fräuselte.

Gottlob! Sie sind fort und ich bin wieder allein, sagte ich zu mir felbst, nachdem das Raffeln der Riegel und das Knarren des Schluffels am hängschlosse zu Ende war und die Fußtritte der lässtigen Besucher auf dem Gange allmälig verhalten.

3ch mußte allein fein, um über bas feltsame Ereignig ru= big nachbenten zu fonnen; benn bie Spinne wollte nicht aus bem Ropfe, und der Glaube, daß ich nur geträumt haben follte, nicht in den Ropf. Sollte es aber, sagte ich zu mir selbst, nicht bennoch möglich sein, daß die ganze Erscheinung wirklich nur ein fieberhafter Traum war? Ift nicht bas ganze menschliche Leben, beim mahren Lichte betrachtet, nur ein Traum? Das Rind traumt von Puppen, Ruchen und Spielen, von bem gurnenden Papa mit der Ruthe, von der hatschelnden Mamma, vom Bauwan u. f. w.; ber Jüngling von blübenden Rofen und golbenen Bergen, von Clauren'ichen Mabden, von froblichen Sochgeiten, bie ben irbischen himmel öffnen, von fünftiger Große u. f. w.; ber Mann von einträglichen Geschäften, von Memtern und Ehrenftellen; ber Minifter von Fürftengunft und Ordensbandern; ber Beigbals von seinen Schägen; ber Greis von ber ewigen Seligfeit; ber Diplomat vom ewigen Frieden; die Fürsten von ihrer Größe, von Armeen r. Alle von ihrem 3ch, vom Schlaraffenland, bas nicht eriftirt, und vom fünftigen Glud, bas nie fommt. Alle traumen, bis ber Tob die Träumer aus dem Schlummer wedt.

Man traumt alfo im machen Buftanbe ober im Schlafe; bort find die Träume geordneter, weil wir in der wirklichen Welt mit offenen Sinnen traumen: bier bagegen regellofer, weil wir in der Phantasiewelt mit verschloffenen Sinnen traumen. tritt eine Berwechselung bes Traumbilbes mit ber Wirklichkeit ein, so daß ber Mensch in dieser nach jenem handelt. nennt man Schlaftrunkenbeit. Der Menfch tann aber auch eine im Lebens = ober Schlaf = Tranme gefafte Ibee ober Bor= ftellung fo lebendig ergreifen, daß er fie für eine Realität balt, und nach berfelben handelt. Diefe Schlaftrunkenheit nennt man firen Babn, ber nach Beschaffenheit ber Idee und ben angeren Ginbruden jum Bahnfinn, jur Raferei ic. führen tann. Ift es baber möglich, daß man Traumbilder mit ber Wirflichkeit verwechseln fann, fo ift auch ber Fall leicht möglich, bag man barüber zweifelbaft werbe, ob man ein Traumgesicht im machen Bustande ober im Schlafe gehabt habe; und in biefer 3meifelhaftigfeit befinde ich mich, ba ich nicht mit Bestimmtbeit angeben tann, ob bie Spinne mir im machen Buftanbe ober im Schlafe bie erbanliche Rebe gebalten und bas Memento binter bas Dbr gegeben bat. 3ch für meinen Theil wurde geschworen haben, bag ich machend ber Scene beigewohnt habe, wenn nicht mein Trabant mich ftugig und zweifelhaft gemacht batte.

Aber was liegt am Ende baran, ob bas 'Eine ober bas Andere der Fall war; da das leben felbft nur ein Traum ift? Doch ja! es liegt etwas baran. Im Schlafe barf man Alles, auch bas Tollfte traumen; ba barf man im Traume bie Gefete und Berichteverfaffung verbeffern, Constitutionen einführen, ftebende Deere vermindern, die Preffreiheit vertheidigen, freifinnig fprechen und schreiben, liberale Gesinnungen haben, sogar ein ehrlicher Mann fein, ohne im Geringsten verbächtigt ober verfolat zu werben. Im mach en Buftanbe bes Lebens verhält es fich bagegen anberet; in biesem barf man nicht abnorm träumen. Da gibt es bestimmte Normaltraume, Die, wie die Markttaren und die Course ber Staatspapiere und Mungforten, zur öffentlichen Kenntnif gebracht werden. und ben Träumenden zur Rorm bienen follen. Bu bem 3mede merben gewiffe Borträumer gehalten, welche die Normalträume aufauftellen, befannt zu machen und barüber zu machen baben, bag Riemand einen abweichenden ober abnormen Traum sich erlanbe ober gar einen folden bem großen Chamaleon Bublifum mittheile.

Diefe Rormalträume wechseln nach Zeit und Umftanden und find überhaupt nicht bei allen Bölfern gleich, wiewohl es faum Ein Bolf gibt, welches nicht seine Bortraumer batte. hiernach barf man in ben meiften Staaten Europa's 3. B. ungescheut traumen, bag man bie Beit, wie ben Beiger einer Uhr, bie ju frube geht, jurud ruden ober schrauben könne; daß bie Politiker und Diplomaten, die Taufenbfunftler feien, welche ben Beiger ber Beit nach Belieben zu ftellen verfteben; bag Unwiffenheit und Aberglauben bie beiben Genien feien, welche bie Boller jum irbischen Glud und fobann jur ewigen Seligfeit führen; daß die Minister so wie die Rlerifer der herrschen= ben Rirche infallibet, Die Gewiffens- und Preffreiheit Erfindungen bes Teufels, Conflitutionen ber Ruin ber burgerlichen Ordnung und große ftebende heere ber Glang, die Zierde und die Quelle bes Boblstandes ber Staaten seien. Man barf ferner ohne Risico traumen. baf Eigennut bie bochfte Pflicht, fa ber 3med bes Lebens fei, welcher jedes Mittel beilige; daß man baber z. B. ben Mantel nach dem Winde bangen und den Menschen mehr als Gott geborchen muffe, dag man Alles, was folde thun ober fprechen, die une fcaben ober nugen tonnen, für gut, icon, verftanbig, ebel, erhaben u. f. w. balte, baf bie Freundschaft nur fo lange bauern burfe, als fie uns Rugen ober boch keinen Rachtheil bringt; daß man gegen Jedermann boflich und freundlich fein muffe, infofern es nicht nachtheilig ift, und man bas Käufichen nur in ber Tasche machen burfe; bag man Tugend, Religion und Pflicht zwar ftete im Munde führen folle, aber nicht im herzen zu haben noch im leben anders als ba, wo es ber Schein erforbert, ju üben brauche u. f. w.

Ja man darf auch wachend traumen, daß Spinnen sich zu Kröten vergrößern, Reden halten, Ohrseigen austheilen r. können; wenigstens fällt mir kein Traumregulativ bei, welches einem solchen Traume im Wege stünde. Es ist daher in Bezug auf meinen fatalen Traum ganz gleichgültig, ob er vom Schlasen oder Wachen herrührt. Warum soll ich mir also noch lange den Kopf darüber zerbrechen, ob ich wachend oder schlassend geträumt habe? Dier in meinem Gastzimmer darf ich sogar verbotene Träume träumen, da ich von dem gefährlichen Goliath Publikum hermetisch abgeschlossen bin. Wer kann mir's z. B. wehren, wenn ich träume, daß meine Gefangenschaft selbst nur ein Traum dersenigen ist, die mich hierhergesest haben und glauben, daß sie mich wirklich gefangen hätten? Mein Ich ist sa nicht der Körper, sondern der Gelitz und diesen, der frei sein würde, ", und wär" er in Ketten

geboren", kann keine irbische Macht festhalten. Auf ben Schwingen meines Geistes kann ich, ben Eisenstangen und Riegeln zum Trope, im ganzen Weltall ungehindert herumwandern; der Geist kann, wie ihr auch den Körper kesseln möget, ein heer von Gedanken in Reih' und Glied stellen, das keine irdische Gewalt vernichten, und Geschosse fertigen, die nur der vorwärts schreitende Geist des Lichtes abstumpfen kann.

Wer will mich hindern, wenn ich wirklich mit meinem Geiste ben ganzen Erdball durchwandere und selbst ben gestiruten himmel durchsliege? "Niemand!" rief mir eine gellende Stimme zu.

Bum henter! bachte ich, ist denn die verwünschte Spinne wiesber da? Ich sach mich überall um und konnte im ganzen Zimmer nichts sinden, als eine stattliche Maus, die an der Ede des Fensters sas, vor welchem ich — wachend oder träumend — die Ohrseige vollwichtig erhalten hatte.

Die Maus war dunkelbraun und hatte ziemlich lange Ohren, die in Hornspigen ausliesen, so daß sie, vorsichtig abgenommen, von einer Frau vollsommen hätten benutt werden können, das Haupt ihres geliebten Gatten damit zu schmücken; die Beine waren unförmlich und mit ungewöhnlichen Krallen versehen; der horizontal ausgestreckte Schwanz war das leibhafte Bild eines weiland heffischen Soldatenzopses; die Augen waren feurig, trozig und durchbohrend, wie die einer Kaze, und ihr martialischer Schnurbart würde für zwei bartlose Retruten die Farbe erspart haben, womit ihnen militärischer Muth über die Oberlippen gemalt werden muß.

Ehe ich die Frage: Sollte auch diese Maus sprechen? an mich gethan hatte und mit mir darüber in's Reine kommen konnte, ob ich wach oder im Schlase sei, stellte sich die Maus auf ihre hinterbeine, hüpfte mir freundlich entgegen und machte Bücklinge, wie ein Hössing, der ein Ordensband eben empfangen oder noch zu erwarten hat. Hierauf begann sie einen förmslichen Tanz im Kreise herum, zu welchem sie mit ihrem Schwanze den Tact so laut schlug, daß die Wände davon wiederhalten. Während des Tanzes wurde sie immer größer, so daß sie endlich dis zu meinen Schultern reichte. Jezt sing sie an sich so sonderbar zu gebärden, als wenn sie Leibschwerzen hätte, oder in gewissen Röthen wäre. Plöslich that es einen so lauten Knall, daß die Fenster eben so klirrten, als wenn die eiserne Kanone im Schloßgarten einem davongestogenen Züchtling die Abschiedssalve und die sichere Kunde nachsendet, um welche Zeit man seinen Käsich leer ges

funden habe. Mit dem Analle war die Maus wie weggeblasen und ein niedliches Jesuitchen ftand an ihrer Stelle!

Ich wußte nicht, wie mir geschah; ich griff im ersten Schrecken, ber die Windstügel in meiner Brust zum Stillestehen brachte, mechanisch nach meinem Ropfe, um mich zu überzeugen, ob ich ihn verloren oder noch fest auf dem Rumpse sigen habe; ich zog aber die Hand elligst zurück, weil ich einen Igel im Justande der Defensive
zu berühren glaubte; in so hohem Grade hat der Muth oder die Angst meine Haare gestählt und — zur Defensive, nicht zur Offensive — phalanxartig emporgerichtet!

Ob ich wachte ober im Schlase war, bavon wußte ich vollends nichts; barum kummerte ich mich sest auch am Allerwenigsten; ich hatte über Wichtigeres nachzusorschen. Daß eine Maus in meinem Zimmer sich sehen ließ, bas war ganz natürlich, ba ich an Besuche bieser Art völlig gewöhnt bin, indem die Colonisten zwischen den Bänden mich zu seder Lages- und Nachtzeit molestiren und zu bestehlen suchen; aber eine so sonderbar gestaltete und kede Maus mit einem Jesuiten im Leibe ist gewiß ein großes Wunder!

Ich wußte indessen freilich nicht, ob die Maus den Jesuiten in sich, oder dieser jene über sich, etwa anstatt eines Fuchspelzes hatte, oder ob eine Einheit und Identität zwischen beiden stattsand. Mir war zwar dekannt, daß Jesuiten alle Farben und Gestalten annehmen, sich groß und klein machen und durch die kleinsten Rigen, die man ihnen offen läßt, durchpassiren und diese beliedig erweitern können; aber ein Jesuit in einer Mausgestalt, oder — falls der Jesuit noch die Maus sein sollte — eine Maus im Jestitenhabit, war mir eine ganz neue Erscheinung.

Sodann ängstigte mich der Gedanke an meinen Inseparable; wenn dieser, dachte ich, jest kame, und mich in dieser Besellschaft fände, wie würde es mir ergehen? Würde man nicht selbst dem Winde, der seit undenklichen Zeiten das Recht des freien Durchzuges von den Fenstern und der Thür erworben und bisher ungeftört ausgeübt hat, dieses gute Recht unter dem Borwande entziehen, als habe er den Jesuiten hereinpracticirt, um mit mir zu colludiren?

Doch der gute Pater, der meine Bedenken und meine Angst zu durchsschauen schien, machte jenen und dieser bald ein Ende. Er klopftemir, schalkhaft-suß lächelnd, wie Jesuiten zu thun pflegen, mit seiner Rechten auf die linke Schulter und sprach: "Sei ganz ruhig, liebes Thörchen und Einfaltspinselchen!" — ha! die verdammte Spinne! knurrte ich. — "Nur gelassen, Freundchen! — Ja, ich war die

Spinne, die versprach, balb mehr von sich hören zu lassen. Sei über die Prädicate, die ich dir beilegte, nur nicht ungehalten; sie sind weit aufrichtiger gemeint, als wenn irgend ein Titular-Freund dir versichert, daß er für dich alles, selbst das Leben hingeben würde. Dieser gibt dir eine solche Bersicherung nur, wenn er weiß, daß du nichts brauchst. Bedarst du seiner, dann — kennt er dich nicht. Ich aber sage dir die Wahrheit rund heraus und habe, glaube ich, als Spinne die, deinen Ohren so unangenehmen Prädicate vollständig gerechtsertigt.

Du stugest und fragst bedenklich, wie der Jesuit und die Wahrbeit sich miteinander vereinigen lassen? Hore mich nur geduldig an, du sollst alle deine Bedenken beseitiget seben. Also zur Sache! aber ohne Unterbrechung!

Kur's Erfte: 3d bin fein wirflicher Jefuit, sondern nur ein Teufel, ober, wenn du lieber willft, ber befannte Dephiftopheles, und baburch wird, hoffe ich, bein Bebenken binfictlich ber Babrbaftigkeit geboben fein. Du rumpfeft die Rafe? Lies Gothe's Kauft, und entscheibe sobann, wer offener die Bahrheit fagte, ich ober Fauft und wer aufrichtiger und redlicher war, ich oder Fauft ? Ich habe biefem Phantaften ehrlich gebient und alle feine Bunfche meinem Borte gemäß erfüllt; und wie hielt Kauft bagegen fein Bort? hat er mich nicht im zweiten Theile formlich betrogen? Und batte er es thun können, wenn ich ärger gewesen ware als er? Ich weiß, was bu fagen willft; bu meinft, bas fei nur ein feiner Streich vom Dichter Bothe, ber ben Kauft auch batte als einen ehrlichen Rerl in bie Bolle fabten laffen fonnen. Aber war Gothe nicht and ein Menich ? Die Meufchen, Freundchen! find und Teufeln langft über ben Ropf gewachsen; es gibt feine Schurferei, feine Schlechtigfeit, feine Bosbeit, fury nichte, mas in bas Gebiet bes Argen ober Bofen fafft. worin wir von ben Menschen nicht weit übertroffen murben. Bir baben barum auch allen Respect verloren, ben man por Zeiten noch por und hatte. Denn wer, alte Beiber und einfältiges Bauernvolf etwa abgerechnet, fürchtet beut zu Tage noch einen Teufel? Der vornehmen Welt, in welcher bie raffinirteften Teufeleien, um mich biefes uneigentlichen Ausbruck ju bedienen, bas eigentliche Lebenselement bilben, muffen wir, wie einft bie hofnarren, fogar gur fpaghaften Beluftigung bienen. Jeber Dichterling erzählt und faselt Schnurren Bige und bumme Streiche von uns, als wenn wir wirflich Abberiten ober Krahwinkler waren. Darum schilt man fogar einen recht ein= fältigen, albernen Menfchen einen "bummen Teufel". Maffen wir

nicht selbst in Rom bei einer heiligsprechung ber ganzen Posse zur Folie bienen, indem man uns stets den Proces verlieren läst? Bon den Carricaturen, die man auf uns gemacht hat, will ich schweigen; aber einen Umstand, durch den die Menschen ihre wahre Meistersschaft über uns bewähren, kann ich nicht ungerügt lassen, weil er zu kränkend für uns ist; den Umstand nämlich, daß die Menschen alle ihre Schurkenstreiche uns an die Hörner binden wollen, und uns Dinge verläumderisch nachsagen, an die wir nie gedacht haben.

Wahrlich! bag die Erbe noch in feine vollständige Sölle verwaubelt worden ift, baran tragen die Menschen feine Schuld; fie waren von jeber unverdroffen thatig, um eine folche Bermandelung zu Stande an bringen, und wer weiß, ob ber unermubliche Gifer, ben bie Meniden gegenwärtig in bem Streben nach biefer Umgeftaltung allentbalben zeigen, nicht bennoch bieselbe bereinft zur Rolge haben werde? Bie wurde es bann erft und armen Teufeln ergeben? Es ift ohnebin bereits soweit gekommen, daß wir uns in unserer wahren Gestalt nirgende mehr bliden laffen burfen, ohne verlacht und verhöhnt gu werden. Darum mablen wir ftets eine Berkleibung und zwar eine folde, die da, wo wir erscheinen wollen, am Meisten in Anseben ftebt, und befibalb auch vor volizeilichen Chifanen am Deiften fcust. Deghalb fiehft bu mich auch im Jefuitenhabite bier, weil diefer in ber gegenwärtigen Beit wieder bie respectabelfte und beliebtefte Tracht ift. Warum, fragst du, bist du nicht sofort als Jefuit eingetreten, sondern haft bu bich querft als Spinne und bann als Maus gezeigt? Dieg gefcah theils aus laune, theils aus Nederei, die wir Teufel nun einmal nicht laffen können, und theile, ja hauptfachlich aus folgendem Grunde. 3hr Leute von ber Feber habt die bofe Bewohnbeit, alles, was ihr — wachend oder schlafend — traumt, rber getraumt haben fonntet, bem Publitum ju erzählen, gleichviel ob biefes euch gern ober ungern zuhört, ober gar mabrend ber Erzählung ein= folaft, ba ihr babei nicht fo fast bas Publifum felbft, als vielmehr euer eigenes Bergnugen, eure Gitelfeit und euren - Gelbbeutel im Auge habt (ber Teufel macht mahrlich teine Complimente! bachte ich bei mir felbft). 3ch muß baber besorgen, bag bu biefen meinen Befuch ebenfalls bem Publifum mittheileft, mogegen ich nicht bas Beringste einzuwenden habe, ba ich weiß, daß du den ganzen bergang mit bistorischer Treue und Gewissenbaftigkeit erzählen wirft: bu bift ja tein Dichter, ber übertreibt, sondern ein Jurift, ber sich ftrena an die Thatfachen hält. Defihalb wollte und durfte ich nicht sons façon bei bir erscheinen; ich wollte nicht, weil ich ftanbed-

übliche Formalitäten gewiffenhaft zu beobachten pflege; ich burfte nicht, weil ich sonft leicht um Ebre und Reputation fommen könnte. Denn einmal ift es von mir, bem alten Mephistopheles, bereits no= torisch, daß ich nie anders auftrete, als in irgend einer Thiergestalt, wenn ich bas erstemal erscheine. Wer wurde mich noch als Mephi= ftopheles achten, wenn ich fo, mir nichts bir nichts, wie ein ungefoliffener gandjunker mit ber Thur in's Saus fiele? Teufel muffen, wie die Taschenspieler aller Urt, immer ein bischen Sofus Potus machen, wenn fie ihre Runden nicht verlieren wollen. Sobann murbest bu bei bem Publifum teinen Glauben finden, und es ihm gar nicht beweisen konnen, daß wirklich ich Mephistopheles dir erschienen sei, wenn du nicht mehr fagen konntest, als daß bich ein Jesuit besucht habe, und diefer Mephistopheles gewesen sei. Man wurde bich mit Recht fragen, woher bu benn mußteft, bag ber Befucher nicht wirklich ein Jesuit, sondern nur, Mephistopheles, war? Und so liefe ich in der That Gefahr, mit einem Jesuiten identificirt zu werben; biefe Ehre mußte ich mir aber feierlich verbitten, ba ber Abftanb awischen mir und einem Jesuiten benn boch zu groß ift. Wenn bu bagegen haarklein erzählst, dag ich zuerst als Spinne, bann als Maus und nach bem Berplagen ber Maus als niedliches Jefuitchen aufgetreten fei; bann zweifelt bas Publifum, bas meine Manieren bereits kennt, gewiß nicht mehr, dag dich nur Mephistopheles und fein wirklicher Jefuit besucht habe.

Für's Iweite: Die Ursache meines Besuchs anlangend, so bin ich zwar, wie ich in beinen Gebanken lese, ein ungebetener Gast, zumal in diesem Habit — nun ja in der Gestalt einer gefälligen Mimili würde ich willsommener sein! — nur kein zimperliches Wesen! ich kenne euch Menschen! auch dir gefällt eine Mimili besser als ein Kapuziner mit seinem schmuzigen Bart oder ein auch noch so niedlicher Jesuit —; ich denke aber, daß wir uns bald verständigt haben werden. Daß du den Teusel nicht fürchtest, weiß ich und hast du bewiesen, da du sogar gegen die Jesuiten in die Schranzken zu treten wagtest. — Lächle nicht! es war kein geringes Wagesstück, das dir noch theuer zu stehen kommen kann, da dir nicht undeklannt ist, wie diese frommen Bäter Dienste solcher Art zu belohnen pstegen.

Doch ich sehe, bu lächelst barüber, daß ich und Teufel ben Jesuiten gegenüberstellte, und daraus, daß du die Jesuiten nicht fürchtest, beine Furchtlosigkeit vor dem Teufel ableitete. Nun ja, ich will es gestehen, es war Renommisterei von meiner Seite; doch wer

renommirt nicht gerne? Auch bu bist dem Renommiren nicht ganz abhold! — Rur nicht aufgebracht, Freundchen! der Teufel macht teine Complimente. — Also zu unserer Berständigung! Daß du mich nicht zu fürchten hast, weißt du, da ich kein eingefleisch ter Teusel bin und deßhalb Niemandem Webe thun kann; daß ich aber aus purer Freundschaft zu dir gekommen, wirst du nicht glauben, da uns die eingesleischten Teufel zu sehr verläumdet und in Miscredit gebracht haben, als daß du an eine uneigennüssige Freundschaft eines sleischlosen Teusels glauben könntest.

Um aller Belt willen! verschweige ben Gebanten, ben bein farfaftifdes Lächeln verrath! Dan wurde bich gerreißen, wenn bu ben Glauben an ben Teufel und die ewige Berdammnig antaften wollteft. Rein Bonge ober Pontifer plaubert feine Dyfterien aus. Die Welt will be-teufelt sein; also lag ibr ibre Freude. Bir Ideal-Teufel — unter uns gefagt — halten bie öffentliche Ordnung noch ein Bieden aufrecht, die sonft die eingefleischten Teufel langft über ben Saufen geworfen batten. Wer weiß, ob bu noch lebteft, wenn wir nicht waren? Alfo foweig' und unterbrich mich nicht mehr. Ich gebe bemnach zu, daß ich nicht aus uneigennügiger Freundschaft bich besuche; wo mare biefe zu finden? Du baft aber und Teufeln einige Dienste erwiesen und - nur nicht aufgebracht, sondern gelaffen jugebort! - und wirft uns noch, wie wir boffen, manche Dienste erweisen. Du wollteft zwar uns eben fo wenig einen Gefallen erweisen, als fürft Polignat bie Juli-Revolution berbeiführen, ober Kerdinand VII. ben Spaniern eine Conflitution geben wollte; bu thateft es aber inbirect, wie Polignac indirect den Juli-Thron errichtete und Kerdinand VII. indirect Spanien constitutionell machte. Wer für Babrheit, Recht, Tugend und Licht. Kahne und Schwert ergreift, ber zwingt unfere Partei, Die Freunde des Truges, der Billfur, des Bofen und der Kinfternif, jur Gegenwehr; ber reigt bie eingefleischten Teufel jum Born, jur Rache und zur Entfaltung aller berjenigen Runfte auf, beren nur biefe Gingefleischten fabig find. Dadurch entftebt ein Rampf, in welchem die entfeffelten Leibenschaften wuthen und die Zweifelhaften und Schwachen fich gewöhnlich aus Rurcht auf unsere Seite folagen; und wir haben babei vollauf zu thun, um mit ber Buchführung und bem Ginarnten fertig ju werben. Begreifft bu nun, in welchem Sinne du für und thatig warft? Wenn auch beine Dienfte eben nicht groß waren, weil beine Rrafte ichwächer find als bein Bille, fo wissen wir sie bennoch zu icasen.

Ans Dankbarkeit — ber Teufel ift, Freundchen! nicht fo unbantbar, wie ihr Menschen — für bas, was bu ohne Absicht und Billen für uns gethan haft, bin ich gefommen, um bir Befellschaft zu leiften; und ich bente nicht, daß du mich eben fo schnöbe zurüdweisen wirft, wie Luther auf ber Wartburg einst gethan hat. Damals waren wir freilich auch etwas unbeholfen und konnten wir und noch nicht in die Manieren der Menschen schiden. Jest ist es anders; unser steter Aufenthalt an Höfen und in biplomatischen Birfeln, wo wir immer gern gefeben werben, weum wir uns ber Etignette und bem Ceremoniel in Rleibung und Benehmen unterwerfen, so wie der Umgang mit der hohen Klerisei und mit angefebenen Staatsmännern, baben unfer robes Wefen fo febr abgeschliffen, bag wir im guten Ton und in ber hoffitte jebem Rammerberen zur Seite fteben tonnen und felbst ber Papft nicht vermag, uns von seinen Cardinalen zu unterscheiben, sobald wir mit bem Ornate berfelben unter ihnen auftreten. Rebenbei babe ich bei meiner Gefellschaft - um mit bir gang aufrichtig, wie ein Tyroler, su fein - auch noch beine fünftigen Dienfte abnlicher Art, wie bie früheren waren, im Auge.

Wenn es mir nämlich gelingt, dich durch meinen Umgang heiter und munter zu erhalten, so wird der Zweck deiner Bersfolger, dir Muth und Kraft zu fernerem Kampse für Recht, Wahrheit und Licht zu entziehen, vereitelt, sondern wirst du vielmehr bereinst, neu gestärft und mit frischem Muthe gestählt, diesen Kamps sortsezen helsen und so uns mittelbar dienstsertig sein. Es wäre Jammerschade, wenn die Partei, zu der du gehörst, so sehr erlahmen sollte, daß Trug, Willsur und Finsternis in der Gereschaft gar nicht mehr gestört würden. Die eingesteischten Teusel würden ganz träge werden und wir dabei am Meisten verlieren.

Ich habe dir nun offen den Zwed meines Besuches mitgetheilt. Beisest du mich nicht zurud, so schlage ich dir vor, zur Zerstreuung, Ersteiterung und auch Belehrung, Ausstüge aus diesem Gefängnisse zu machen. Du sagtest vorher ganz richtig, daß du mit deinem Geiste das weite Weltall ungehindert durchwandern könntest. Dieß wollen wir nun thun; ich will dein Führer sein. Du mußt natürlich den Körper hier zurücklassen. Dein wandernder Geist würde also der Sinne und sonach der Fähigkeit der sinnlichen Wahrnehmung entbehren. Nimmst du aber mich zu deinem Begleiter, so kann ich diesem Rangel der Sinne abhelsen; dein Geist soll durch mich sinnlich wahrsnehmen. Nebenbei bin ich im Stande, die auch über Nanches die

nöthige Aufklärung zu ertheilen; und so soll bir die Zeit angenehm und nüglich vorübergehen. Ich werde stets solche Partien wählen, die dich am Meisten interessiren, ich habe dabei zugleich meine besonsberen Zwede. Ein Engel würde dich nicht so amusiren können, wie ich; denn der Teusel kann überall ungescheut hingehen und sede Scene lächelnd ansehen, während ein Engel ohne Schamerröthen kaum eine Schnapskneipe betreten könnte, und allerwärts auf dieser Erde, wie es jest auf derselben getrieben wird, nur Stoff zum Weinen, zum jammernden händeringen, und zum Augenverhüllen fände. Wein Costüme werde ich nach Zeit und Umständen einrichten und auch dich, wann und wo du es wünschen solltest, in Verson auftreten lassen.

Für's Dritte endlich: Wegen beines Dieners und herrn von Rro. 10 barfft du unbekümmert sein; dieser fähe mich nicht, wenn er auch jest käme. Der Wind wird bemnach auch an seinem guten Rechte nicht beeinträchtiget werden. Ich werde auch nicht minder dafür sorzen, daß du, wenn du nöthig bist, stets wieder zur Sand sein wirst; wir wandern auf den Flügeln des Gedankens, und diese sind schneller als eure Eisenbahnen. Ich erwarte nun deine Erklärung auf mein Anerhieten."

Mein Entschluß war balb gefaßt; ich nahm das Anerbieten an. Wer ein gutes Gewissen hat, bachte ich, hat den Teusel nicht zu schen. Er ist zudem der kundigste Mentor für den, welcher die Welt und ihr Treiben kennen lernen will, da er überall mitzusprechen, überall seine Freunde und Gönner hat. Sollte sich dennoch Jemand über meinen Entschluß wundern, und es nicht begreisen können, daß ich einen Mephistopheles zu meinem Reisecompagnon wählte; so erwiedere ich ihm, daß zu einer Zeit, in welcher die Ehrlichkeit so selten geworden, daß in einem Königreiche nur sieden Männer zu sinden waren, welche Ehre und Gewissen dem Brodforbe vorzogen, sa die Ehrlichkeit sogar für ein Berbrechen gilt, ein ehrlicher Mann froh sein muß, wenn er wenigstens einen Teusel sindet, der mit ihm verlehren mag, ohne ihm zuzumuthen, der Ehrlichkeit zu entsagen.

## Drittes Rapitel.

Der von Barbaren bewohnte Planet.

Rachbem ich bem Pseudopater Mephi (ber Kurze wegen soll er in Zukunft nur Mephi heißen) meine besahende Erklärung absgegeben hatte, schickten wir und sofort zur Abreise an. Ich bedung mir zuvor aus, daß er sich ganz in meine Launen fügen müßte, da er gekommen sei mich zu erheitern.

Das versteht sich von selbst, entgegnete Mephi. Für mich gibt es ja ohnehin nichts Neues unter eurer Sonne; jedoch behalte ich mir das Borschlagsrecht vor, wobei wieder nur du prositiren kannst, da ich besser als du weiß, wo und wie du dich am meisten amusiren wirst, ich kenne ja beinen Geschmack. Damit bin ich zufrieden, erwiderte ich, und nun zur Abreise!

Es begann eben zu tagen; am Often waren goldburchwebte Teppiche ausgebreitet, die Wände und Decke mit karmesin= und scharlachrothen Tapeten ausgeschmückt und alle Borbereitungen getroffen, um die Königin des Tages würdig zu empfangen.

Bon allen Seiten eilten die Wolfen in wunderlich bunten Cofrümen und in noch seltsameren Gestalten herbei, um dem Levee der Herrin beizuwohnen. Selbst die fernen Gebirge erhoben ihre Häupter, und blidten staunend in die glänzenden Jimmer des Ostens hin, um der Ankunft und des holden Lächelns der Fürstin gewärtig zu sein. Sie trat endlich hervor in ihrer ganzen Herrlichseit und sendete die lieblichen Strahlen ihres liebeglühenden Auges in die weiten Räume ihrer Gemächer. Alles subelte der göttlichen Spenderin des Lichts und der Wärme entgegen; selbst Mephi, der mich auf die Ruine des Frauenberg's geführt hat, war nicht ohne Kührung. Ich sank geistig auf meine Kniee nies der und betete.

Mephi wandte sich von mir ab, und sagte, nachdem ich meine Andacht vollendet hatte, zu mir: Es wurde schlecht um

unsere Solle stehen, wenn die Menschen der Mehrzahl nach in die Raturscenen so vernarrt wären, wie du, und das große Weltall als das erste und alleinige unverfälschte Religionsduch, als die wahre Ossenbarung Gottes betrachten und mit emsigem kindlich frommem Gemüthe studiren würden. Glücklicherweise begnügte sich der Stolz der Menschen, wozu sich bald auch das Interesse gesellte, nicht mit dem Tempel, den sich der Schöpfer selbst erbaute, sondern der Mensch errichtete Tempel und Altäre mit seinen Händen, bildete sich seinen Gott nach seiner eigenen Weise, heute so, morgen anders, verlieh ihm menschliche Eigenschaften und malte sich himmel und hölle, wie es ihm convenirte, und so kam es allmälig zu der und so einträgslichen Consusion, in welcher die Erde in religiösen Dingen seit Jahretausenden befangen ist.

3ch muß immer herzlich lachen, wenn ich einen Prediger biejenigen als gottlose Beiben schelten bore, die nicht in den Rirden die auswendig gelernte Salbaderei derfelben anhören wollen, sondern dafür in dem Tempel der Natur den Ewigen selbst predigen boren. Es ift burch biefe Benbung ber Dinge au unferem Nugen endlich babin gefommen, bag man bie Schöpfung mit ziemlich gleichgültigen Augen als etwas Alltägliches betrachtet, und Naturschönheiten nur bes guten Tons wegen, und um ben eigenen Sinn für bas Schone ju befunden, mit einem: "Ah! wie fcon, wie berrlich, wie zauberisch ic.!" bewundert, ohne sich dabei etwas zu benten, ober etwas zu fühlen. Man bewundert sie, wie ein Kleid nach ber neueften Mode, mit leeren Flosfeln. In großen Städten ift es ohnehin längst Sitte geworben, ben Aufgang ber Sonne zu verschlafen, und die Sälfte des Tages in Nacht, und diese in Tag zu verwanbeln. Darum find auch die Werfe ber Kinfternig in folden Städten an der Tagesordnung. Seitdem ber Pietismus die ganze Natur in unsere Gewalt zu geben die Gefälligkeit hatte, ift die Erbe ben Frommen vollends zu einem Gegenstande des Abscheues geworden. Doch genug wir muffen weiter! Und wir erhoben uns in bie Lufte und fort ging es mit Bligesschnelle durch die unermeß= liden Räume.

Berge und Thäler entschwanden unseren Bliden und balb verlor sich die Erde selbst aus unserem Gesichtstreis, und ein neuer Planet entshüllte sich dem Auge. Wir ließen uns in demselben nieder und durch-wanderten ihn. Wie dieser himmelskörper heißt, konnte ich von Mephinicht erfahren. Die natürliche Beschaffenheit des Bodens war von der unserer Erde nicht viel verschieden. Es sei dieses, sagte Mephi, ein

Planet, der von lanter Barbaren, d. h. im Berhältnisse zu unseren Begriffen von un civilisirten Geschöpfen bewohnt werde. Diese glichen der äußeren Gestalt nach ganz und irdischen Menschen; aber von Europa's hoher Civilisation war wirklich kaum eine Spur zu sinden. Nur einige Belege hiefür, die ich während unseres kurzen Ausenthaltes sammelte.

Die Bewohner fleiben fich blok, um fich gegen Ralte und Dige ju ichugen und ibre Bloke anftandig ju verbullen; es gibt baber feine Moben, die täglich wechseln, feinen Prunk, und feine Verschwendung hinsichtlich ber Reiber; teine Rleiberordnungen nach Rang und Stand, und es fällt Riemanden ein, auf eine Berhullung ftolg ju fein, die nur die Sulfebedurftigfeit bes Berbüllten beweift. Noch weniger ift bas weibliche Geschlecht bemübt, gewiffe Theile so zu befleiden, daß die Bloge berfelbe beffer bemerkt werbe. Man thut ber Natur burch Mieder, Schnuren, Preffen, Riehen und Berren überhaupt keinen Iwang an. Die Karben ber Rleiber burfen bie Leute nach eigenem Geschmade wählen, ohne auf bie Bahl ber Farben beschränkt zu sein, und die Manner insbefonbere bie Saupthaare und Barte nach eigenem Belieben tragen, und folde, benen die Natur ben Bart versagt bat, find auch nicht gendthigt, gewiffer Berbaltniffe wegen fich Schnurbarte unter bie Rafe an malen.

Man gebraucht die Sprache nicht, um die Gedanken zu verhüllen, sondern um sie offen und unumwunden auszusprechen. Es ist überhaupt allgemeine Sitte, stets so zu sprechen, wie man denkt, und kein Einwohner hat zu besorgen, wegen seiner Neußerungen gehaßt, verfolgt oder gar gestraft zu werden; es sei denn, daß er überführt würde, die Sprache mißbraucht, das heißt, anders, als er gedacht, gesprochen zu haben. Denn man hat dort die wunderliche Ansicht, daß, wie die Gedanken, so auch der Ausdruck derselben, die Worte frei sein müßten, und nur dersenige strasbar sei, der die Sprache, welche uns Gott zur aufrichtigen gegenseitigen Mittheilung der Gedanken und Gesühle gegeben habe, zur Täuschung Anderer gebrauche und badurch entheilige.

Gebanten und Gefühle, sagen sie, seien keine Erzeugnisse ber Willfür, sondern Ausstüffle geistiger Gesetze; es könne daher nicht strafbar sein, diese oder sene Gedanken und Gefühle zu haben, wohl aber sei es strafbar, wenn semand die Gedanken und Gefühle, welche er wirklich habe, verhehle und andere vorgebe, weil dadurch die Wahrhaftigkeit, die Bürde des Menschen verlett, ein Betrug verübt werde. Die freie Rebe ift baher bort tein Recht, bas durch Gesetze ben Bürgern zugesichert worden ware, sondern eine natürliche Pflicht, deren Berlegung für eine Schändung der Menschenswürde gilt, und deren gewissenhafte Erfüllung für die Grundlage ber bürgerlichen Gesellschaft gehalten wird.

Weil nach diesem Grundprincip die gange Erziehung barauf gerichtet ift, ben Kindern von ihrer früheften Jugend an bie Babrbaftigfeit, b. b. die Gewohnheit zu fprechen, wie sie ben= fen und fühlen, als bie erfte und bochfte Pflicht und Tugend einzuprägen; fo begreift man leicht, wie biefe Bahrhaftigfeit gur allgemeinen Sitte werden, und biese alle Privat= und öffentlichen Berhältnisse durchdringen mußte. Man hat die Ansicht, daß biefe Babrhaftigfeit auch allein eine gute Erziehung möglich mache, da man Kinder nur dann gehörig belehren und richtig leiten tonne, wenn fie ihre Bedanken und Befühle unverholen aussprachen. Darum wird natürlich ein Rind auch niemals befibalb gestraft, weil es diese oder jene Bedauten gehabt bat, sondern barüber nur belehrt, und blog gestraft, wenn es irgend einen Bebanfen verheimlicht hat. In Folge Diefer Sitte ber Wahrhaftigfeit gibt es 3. B. feine Convenieng-Chen, feine Jugendverführung, fein faliches Maag und Gewicht, fein falsches Gelb, feine Betrügereien im Sandel und Berkehr, keine Seuchelei und Schmeichelei zc. Die Frauen haben feine Sausfreunde ober Cicisbeo's und bie Manner feine Maitreffen; die Frauen mischen fich nicht in die öffentlichen Geschäfte ber Manner und biefe fich nicht in bie Ruchenangelegenbeiten, bie allein ben Beibern obliegen. Ein sogenanntes Pantoffelregiment ift ganz unbefannt, ba Mann und Weib burch die Liebe zur barmoniiden Einheit verbunden find. Man bort barum auch nichts von ebelichen Rechten und Pflichten, welche nicht zur Sprache fommen fonnen, eben weil die Chegatten feine Zweiheit, sondern nur eine Einbeit bilben. Man findet feine Thee=Rirfel, worin muffige Damen ihren Pug jur Schau und ben guten Ramen ehrlicher Leute ju Grabe tragen, und plaubern und lästern, was die Zunge vermag — und was permag nicht eine Weiberaunge? - und feine Thees-dansant. um jungen herren und Madden bie roben Ausseiten natürlicher Scham allmälia abzuschleifen und fie fo für bie feine (glatte) Belt ju poliren. Wohl kommen die Frauen bann und wann ausammen, aber nur um fich über ihre bauslichen Angelegenheiten zu besprechen, fic die gemachten Erfahrungen mitzutheilen und fich so gegenseitig ju belebren.

Das politische Grundbogma der europäischen Welt, daß ein Theil der Menschen mit Sporen an den Füßen und ein anderer mit Sätteln auf dem Rüden geboren wird, und die Bespornten ein göttliches Recht haben auf den Besattelten zu reiten, ist dort ganz unbekannt; es gibt keine Privilegien, als welche die Natur in körperlichen oder geistigen Vorzügen gewährt; sondern alle Menschen werden in bürgerlicher und politischer Hinsicht einander gleich gehalten, und im menschlichen Verkehre genießt Jeder so viel Achstung, als er sich durch sein Benehmen, seine Bildung, Humanität und Urbanität zu erwerben vermag.

Aber gibt es benn keine Obrigkeiten? — D ja! Aber bie= fen wird fein göttliches Recht zugestanden, noch auch ein foldes von ihnen in Anspruch genommen. Man bat bort bie antieuropäische Ansicht, bag bas Gefen, welches ben allgemeinen Nationalwillen ausspricht, das bochfte sei, dem ein Jeder zu geborden babe; und bag auch bie Obrigfeiten, bie bort fammtlich burch biejenigen Gemeinheiten, die unter benfelben ju fteben baben, gewählt werben, nur ebenfo bem Befege gehorchen, wenn fie baffelbe handhaben und vollziehen, als diesenigen thun, welche ben gesetlichen Befehlen der Obrigkeiten Kolge leiften. Denn die Ersteren waren eben fo zum Sandhaben ber Befege, wie bie Legteren gum Befolgen der hierauf bezüglichen Befehle gesetlich verpflichtet: Beibe thaten nur ihre gesetliche Schulbigfeit, und ftunben baber einander gang gleich, ba es bei ber Taxirung bes Berthes bes Menschen nicht auf die Beschaffenheit ber Pflicht, sondern nur barauf antomme, ob er die ihm obliegende Pflicht wirklich erfülle.

Im geselligen Verkehre kennt man beshalb auch keine Obrigkeit, die nur auf das Amtslocal und auf die Amtssunction beschänkt ist, so wie überhaupt keine Verschiedenheit der Stände. Die Justiz wird gar seltsam verwaltet. Es gibt keine Gerichte in mehreren Instanzen, wovon, wie bei uns, die höheren Gerichte für links erklären, was die niederen für rechts gehalten haben, kurz welche sämmtlich an der Nase der Themis drehen, um sie auf die rechte Stelle zu bringen, aber sich unaufhörlich darüber streiten, welche Stelle eigentlich die rechte sei, und am Ende sie doch schief stehen lassen, wodei die Parteien, denen durch jenes Hin= und Herdrehen zugleich das Geld aus den Beuteln gepumpt wird, zulest keine andere Ueberzeugung von der rechten Stellung der Nase erlangen, als die, daß diese nun nach dem Ma= növer der letzten Instanz recht stehen müsse, weil Niemand mehr daran drehen oder sagen dürse, daß sie noch eine schiefe Richtung habe.

Man hat nämlich bart — hinschtlich ber sogenannten burgerlichen Rechtsstreitigkeiten bie Ansicht, daß es bei biesen hauptsächlich
auf eine richtige Auffassung und Benrtheilung der thatsächlichen
Berhältnisse des Streites ankomme, indem sodann die Anwendung
bes Gesetes nur die Kenntniß besselben und eine gesunde Logis erfordere. Die streitige Thatsache mird desphalb durch Standesgenossen ber Parteien, welche diese selbst zu wählen haben, schiedamtlich seste gestellt, und sodann als Rechtsfrage ohne Benennung den Parteien dem Collegium der Rechtsfundigen zur Anwendung des Rechts, d. i. zur Entscheidung vorgelegt, die hierauf von den Schiedsmännern den Parteien eröffnet wird und unabanderlich ist. Das Collegium zeichnet alle Rechtsfragen dieser Art sammt der gegedenen Entscheidung auf, um in allen Fällen gleichförmig entscheiden zu können; eserfährt aber wie die Ramen der Parteien.

Man sieht, daß diese Art von Nechtspflege viel Aehnlichkeit mit berjenigen hat, welche bei den Deutschen zur Zeit ihrer Robbeid üblich war und von welcher dieselben durch die Civilisation, die ihnen die Segnungen des welschen Nochts gebracht hatte, völlig besneit worden sud.

D ihr göttlichen corpora juris civilis et canomici! Mas hat euch Europa und insbesondere Deutschland, das euren Merth am Besten zu schäften weiß, nicht Miss zu verdanken! Ihr seid wahren Rechtskaleidoscope, die man drehen und wenden kann, wie man will, und die bei jeder Wendung immer wieder neue Rechtsbilder, neue Rechtssiguren zeigen, die eben fa sunwoll sind, wie die Gostaltungen der eigentlichen Kaleidoscope.

Jahrhunderte drehen die Junisten schon an diesen kunstvollen Kaleidoscopen, und dennoch zeigen sich immer noch neue Gestalten, neue Formen, die besonders dadunch an Mannigsaltigkeit und Neus heit gewonnen haben, daß man in neueren Zeiten so glücklich mar, neue glänzende Fragmente aufzusinden, die man denn auch sogleich in das Kaleidoscop des Civilrechts hineingeworfen hat!

D welche Wirfung hatte biefer Umstand nicht! Jeder juristische Midhart stellte sich jest vor das welsche Kalesdoscop, und dreste daran, und beschrieb die netten Bilderchen, die er und nur ex sah, und erkarte, — wie ein Afronom, der an der Sonne oder an einem Sternfragment, das außer ihm Niemand kennt, neue Fleden, oder im Monde Bewohner mit nagelneuen Ordensbändern antdakt hat, — dem juristischen Publikum, wie glücklich es sei, ein so schanfe blickendes Genie, wie ex seinen Gesichten (Visionen) zusolge sei, zu

besigen; welch' frumpffinniger Gimpel alle anderen Juriften, bie man souft so boch gepriesen habe, eigentlich seien; bag mit ihm ein neuer Rechtsmorgen anbreche u. s. w.

Bald, o Deutschland! — warte nur noch ein paar Jahrs hunderte, und das ist ja nur eine Kleinigkeit für dich, du geduldsgeprüftes und geübtes Land, dessen Hauptbestimmung im Warten besteht — bald, sage ich, wirst du so glücklich sein, durch beine Rechtskaleidoscopdrehert zu erfahren, was Besitz und was Eigensthum ze. denn eigentlich seien.

Man bat zwar geglaubt, bie Begriffe von Besit, Gigenthum ic. richtig erfaßt zu haben; allein neuere Juriften baben bir, o gutunutbiges Land! mit einem Schwall von - Grobbei= ten - bargethan, wie irrig die bisherigen Begriffe seien, wie man bas juriftische Babel, woran man Jahrhunderte gebant bat wieder gang niederreifen muffe, um filr ein neues ben Grund gu legen, und wie erft jest - nach vielbundertjähriger Borbereitung bas eigentliche Studium bes Rechts beginne. Bielleicht gelingt es bem Scharffinne ber geschichtelosen biftorischen Rechteschule, einem Saupthahn berfelben, noch einmal, zu entbeden, bag bas welfche Recht gar feinen Boben babe; weil ber Boben, auf bem es emporgewachsen und geblüht, untergegangen und nicht mehr aufzufinden fei; daß man also vergeblich versuche, einen Grundstein für bas welfche Rechtsgebäube ju legen, ba man teinen festen Boben für biefes Recht ermitteln fonne. Und welche Aussicht zu neuen jurifti= iden Sabnen - ober Stiergefechten, wenn fold' ein neuer Bebanfe unter bie Rampfenden geworfen werden follte!

Doch! wenn dn, gutes Deutschland! jest auch teine richtigen Begriffe von Eigenthum und Besit hast, so weißt du doch, und hast du seit Jahrhunderten empfunden, daß die Juristen-Kaste das fremde Recht bisher allein und ausschließlich besessen, darüber wie über ein Eigenthum nach deinem bisherigen Begriffe frei und willkürlich verfügt, und davon den Rechtspatienten beliebige Dossen für theures Geld verschrieben hat. Doch du fühlst dich glücklich dabet, du sanstes Bolt! Der liebe Gott hat für alle deine Bedürssusse gesorgt.

Ift beine Seele frank, so gehst du zum Pfarrer, um geistliche Arzeneien zu empfangen; leidet dein Körper, so sindest du Aerzte, Allopathen und Homdopathen, welche dich aus der Apothefe mittelst lateinischer Kachenzettel für dein Geld speisen lassen, die dein Leiden oder dein Leben zu Ende ist. Ift dein Recht gekrummt, so verfügst du dich zu einem Rechtsfaleivoscopdreher, der dir ein schönes Bischen aus dem Kaleidoscop vorzeigt und dich vor ein Gericht begleitet, welches um dein gekrümmtes Recht dickleibige Acten spinnt, die weit schwerer wägen als das Geld, das du dafür zu bezahlen hast. Ist das Gespinnst bei einem Gerichte zu Ende, so kannst du, wenn du Lust und Geld hast, noch zu einem anderen gehen, das wieder spinnt, dis du endlich, wenn du es erleben kannst, am Ende durch einen Orakelspruch erfährst, daß du gar kein Recht hast, oder daß es nicht krumm, oder daß es wieder gerade gemacht sei, vorausgesest, daß dein Gegner noch im Stande ist, es so gerade zu machen, wie er es zu thun von den Gerichten geheißen worden ist.

Mittlerweile tief't dir dein gewählter Rechtsfreund seine gelehreten Arbeiten vor, und liefert dir am Ende gegen die Sporteln die Manualacien aus; und versichert dir, wenn der Prozest verloren ist, daß es keine Justiz gebe, und die Gerichte unwissend, befangen oder parteissch seien.

Wer bei allen Prozessen nie verliert, sondern immer gewinnt, das sind die Juristen, die Advosaten und Gerichte. Das Gold ist ein behndares Metall; aber das Recht, in die Maschine des Prozesses gebracht, ist es noch weit mehr. Aber wovon sollten Pfarrer, Aenzte und Juristen leben, wenn es keine kranke Seelen, keine kranken leiber und keine Rechtskrümmungen gäbe? Darum mußte gesorgt werden, daß diese Nahrungsquellen nie versiegen; und der liebe Gott hat auch dafür gesorgt; die Duellen der Religion sind hedrässch und griechisch; Hyposrates, Galenus und Celsus sind in fremden Sprachen geschrieden, wie die corpora juris. Das Bolf hat es dabei sehr bequem; es braucht nur zu glauben an die Dogmen der Kleriser, der Aerzte und Juristen, und für die Segnungen dieser Dreifaltige keit zu aablen.

So lange die Religion, die Heilfunst und das Recht ein Gegenstand der Schulgelehrsamkeit und gelehrter Controversen bleisben, so lange haben diese drei Kasten nicht zu besorgen, daß ihnen ihre ergiedigen Nahrungsquellen entzogen werden. Der Nimbus der Gelehrsamkeit halt das gläubige Bolf im Staunen und in der wohlthätigen Meinung, daß die Seelen nur durch Kleriker, die Leiber nur durch Aerzte und die beschmusten Rechte nur durch Juristen gereinigt werden können; daß die Seele ohne Priester den Weg zum himmel, die physische Natur ohne Aerzte den Weg zum normalen Lebenszustande oder zum Grade, und ein Rechtsstreit ohne Juristen den Weg zum Frieden oder Ruin nicht sinden könne, und daß Kles

viter, Aerzte und Juristen die wahre Orchapil des Lebens, das Oreieck seien, die das Leben, Seele, Leib und Mein und Dein zusammenhaltenhalten und stügen. Diese drei Kasten, welche sich ihre einsträgliche Infallibilität nicht werden entreißen lassen, sind das dreisfarbige deutsche Nationalband; die schwarze in die dunkle Ewigkeit deutende Klerisei, die blutrothe Medizin und die goldährige Jurisswrudend.

Bohl bir, Dentschland! daß du durch ein so flartes, schonos, buntes Gängelband geführt wirst. Du darsst blind und gebankenlos fortwandeln; deine Führer lassen dich nicht fallen. Stolpert
beine Seele, ein Kleriker ist dir zur Hand, der sie wieder aufrichtet;
verdirbst du dir durch deine Kartosseln oder deren Fusel den Magen, so bietet dir ein Arzt seine Hüse und endet sicher auf die eine
oder andere Art dein Uebel, und deine Rechtsträmpse heisen die Juristen. Darum glaube und vertraue auf beine verständigen Kührer!

Ich will dir indessen von noch einigen Verkehrtheiten der unglucklichen Barbaren — nicht des Abendlandes, sondern des ungenannten Planeten — erzählen.

Bon Criminaljuftig weiß man bort gar nichts. Begeht Jemand eine Sandlung, die nach ben europäischen Begriffen für ein Berbrechen gilt, ober vielmehr die irgend ein Recht ober die öffentliche Ordnung verlett, so wird er zwar in eine Auftalt gebracht. aber nicht um bort geftraft, sondern um geheilt oder erzogen zu werben. Man bat bie feltfame Unficht; bag ein vernanftiger Menfc, ber nämlich feiner Bernunft, seines Berfandes und feines Billens mächtig ift, keine solche Sandlung verüben könne; daß daber berjenige, welcher eine folche begeht, noch junerzogen ober geiftig frank fein muffe; fei ce, daß er errige Begriffe und Borftellungen ober keine freie herrschaft bes Willens babe. Dan sucht bestbalb seine Begriffe und Borftellungen mit Liebe und Sanftmuth zu berichtigen, beziehungsweise ihm zur herrschaft bes Billens zu verbelfen. Legteres geschieht insbesondere durch Erhöhung der moralischen Trieb= febern und durch Schwächung ber finnlichen Triebe, Reigungen und Leibenschaften, indem man zu dem Ende durch physischen 3wang (burch fremde Bernunftherrschaft) ihnen so lange entgegen wirtt, bis bie eigene Willensfraft in das richtige Berhaltnig zur sinnlichen Ratur gebracht und sonach im Stande ift, diese ber Bermmft unteranordnen und im Zaume zu halten. Man bat also bort blog Erniebungs =, Beil = und Befferungsanstalten.

Die Menschen, sagte man mir, welche folder Sandlungen fähig

seien, waren wegen bieser Fehlerhaftigseit, die meistens im Mangel der Erziehung, in einer abnormen Organisation, oder in äußeren ungünstigen Conjuncturen, oder in allen diesen Berhältnissen ihren Grund hätte, in Wahrheit zu bedauern, und es ware Pflicht der burgerlichen Gesellschaft, sich dieser Unglücklichen ebenso, wie anderer Preshaften, liebevoll anzunehmen, um sie wieder auf den rechten Weg zu bringen und so es ihnen möglich zu machen, ihr Glück hier und ihre einstige Seligkeit dort zu begründen.

Solde Rechtsverlegungen fallen auch augerft felten vor, ba für bie Erziehung nach dem Princip der Wahrhaftigkeit vollständig geforgt ift; man feinen Luxus fennt, und die Armuth wegen ber por= bandenen Anstalten nicht wohl eine Quelle von Bergebungen werben tann. Es besteben nämlich für folche Arme, Die nicht arbeiten fonnen, Berforgungeanstalten, und für arbeitefähige Arme öffentliche Arbeitsbäufer, Rabrifen u. f. w., in welchen fich ein Jeber fein Brod verdienen fann. Das Betteln, wozu es bei biefen Ginrichtungen auch keinen Borwand gibt, kommt bort gar nicht vor. weil jeder Arme, ber nicht arbeiten fann, ein Recht auf Berforgung hat, und ber arbeitsfähige fich beffelben schämen wurde. hier zeigt fich, wie man fiebt, eine Spur europäischer Civilisation, welche bas Betteln faft überall verbietet; allein dieses Berbot ift so philosophischetrans cendentaler Ratur, daß es die bortigen Barbaren nicht zu faffen vermöchten. Das europäische Berbot bes Bettelns ift nämlich in ber Absolutheit ein Berbot bes hungers, indem man befanntlich bas Betteln verbietet und bestraft, ohne fur ben Unterhalt ber Armen au sorgen. Man bat in Europa awar auch öffentliche Arbeits = und Manufacturanstalten, Bucht = (eigentlich Unjucht = oder Bergiehungs=) Saufer genannt, aber nicht für ehrliche Leute; sondern um in biefe und fonach ju Brod zu fommen, muffen bie Armen erft ben Weg ber lafter und Berbrechen burchwandern; und je größer ber Berbrecher ift, auf besto langere Zeit wird er in biesen Anstalten verforgt. Will ein Entlaffener, wenn nämlich ber burch bas Berbreden erworbene Unspruch auf Berforgung aufhört, wieder ju Brod fommen, so muß er wieder ein Berbrechen begeben, mit welchem ein folder Anspruch auf Brod verbunden ift.

Eine solche driftliche Liebe können freilich Barbaren nicht faffen; sie schüttelten lächelnd die Röpfe, als ich ihnen dieselbe erklärte. Roch weniger konnten sie die Ursache begreifen, aus welcher man bei uns den Armen Geldunterstüßungen reicht, obwohl ich es ihnen durch vielfältige Beispiele deutlich zu machen suchte, das es nämlich hauptsächlich zur Pflege ber Trägheit und Arbeitsschen und zur Unterstützung ber Lieberlichkeit geschehe, um baburch die Armen sächig zu machen, durch den Weg der Laster und Berbrechen sich eine dauerhaftere Bersorgung in den Zwangs = und Zuchthäusern zu erwerben, so wie um das Aergerniß, welches nach der Schrift nothwendig sei, nicht aussterben zu lassen, und den Gensdarmen und Polizeidienern Arbeit und zugleich eine Zulage zu verschaffen.

Diese Barbaren waren sogar frech genug, mir ins Gesicht zu fagen, daß ihre vollständige Berforgung ber Armen weit weniger fofte, als uns ber Unterhalt ber Gensbarmerie und Polizei; als wenn nicht Gensbarmen und Polizeisoldaten so gut ein Recht auf Unterhalt batten, als andere Leute! Diese Barbaren haben freilich feine Polizeisergeanten und Gensbarmen; sie entbehren aber barum auch alle Wohlthaten ber europäischen Polizei; feine glänzende Uniform erfreut ihre Augen; teine Crawalle und Straffen = Spectatel erheitern bort bas Gemuth, feine Betruntenen, taftmägig burchge= prügelt und auf ber Strafe fortgeschleppt, wenn sie nicht so vernunftig wie Rüchterne fein wollen, erregen bort bie garten Gefühle ber Dankbarkeit für eine so boch gestiegene Civilisation, die selbst die Rartoffeln zu zwingen vermag, mit ihrem finstern Fuselgeiste sogar einfältige Bauern in die hohern Regionen ber Entzudung und Be= geifterung zu entführen, wo fie fich felbit und ihr Elend wenigstens auf furze Zeit vergeffen konnen. Reine freundlich mabnende Stimme erinnert bort die Leute, wann fie Abends nach hause geben follen, was fie singen, und wie laut fie lachen, huften und nießen burfen; feine malerischen Scenen ber Transporte und Schubfuhren, wobei glanzende Gensdarmen mit zerlumpten Bettlern, Sandwerfsburfchen, alten Beibern ic. ju Fuß oder auf ländlich schönen Karren mit dur= ren Gaulen bespannt, in bunter Prozession einberzieben, erboben bort ben Sinn bes Schonen. Reinem Reisenden wird bort eine Personalbeschreibung mitgegeben, welcher baber in fremden Landen leicht vergeffen fann, daß und wo er geboren, wie alt und groß er ift, was er glaubt, wo feine Rafe ftebt, welche Babne und Augen er bat, ob fein Geficht normal, lang, breit, furz ober wie fonft beschaffen ift. Niemand sagt ben Leuten bort, wie groß sie ihr Brod backen, was sie zum Berkaufe anbieten, wie theuer sie ihre Victua= lien kaufen sollen u. s. w.

Ich versuchte es, ihnen alle diese Wohlthaten der hohen Civilisation in einer langen und breiten Rede — nach dem Maafstabe ber deutschen Schul-Rheiorif — haarslein aus einander zu sesen und sie für diefelben empfänglich zu machen; aber ich fand taube Ohren. Wir sind teine Kinder, sagten sie, und bedürfen baher eurer Winzbeln, Ammen und Gängelbänder nicht; und damit drehten sie mir den Rüden zu und gingen davon. D ihr hartföpfigen und haffstärrigen Barbaren! dachte ich, hätten wir euch bei und in Europa, wir wollten euch schon zahm machen und euer robes Wesen durch die seinen Instrumente der Civilisation abglätten.

Wie tief die Völker bort noch in dem Sumpfe der Barbarei fteden, geht vorzüglich auch baraus bervor, daß man bort nicht einmal etwas von stehenden heeren weiß, ohne welche boch befanntlich fein civilisirier Staat bestehen fann, ba sie in ihrer pruntvollen Armatur und Uniform ben Glang bes Staates, gleichsam bie Staatesonne, zu bilben, die Throne mit ihren Bajonetten zu ftugen, ben herrschern Erheiterung und Erholung von ihren Strapagen ju ge= währen, die Rube im Innern ju fcugen, den Frieden nach Augen ju huten, ben Stabten ale Garnison reichliche Nahrungequellen ju eröffnen, ben Mabchen bie lange Beile zu vertreiben, und nach vollendeter Dienstzeit die feinere städtisch . Sitte und eine gefälligere Moral auf bem platten lande zu verbreiten haben. Darum wurden auch in dem benkwürdigen Documente bes beiligen Bundes die Armeen mit Recht neben ben Bolfern als ein besonderer, wefentlicher Bestandtheil des Staates aufgeführt. Unten befindet sich in einem wohlgeordneten Staate bas Bolf, ober ber Nährstand, barauf steht bas Militar (baher ftebenbes heer), und auf diefem ruht ber Thron, feitdem die Civilisation durch sorgfältig angestellte Experimente entbedt hat, bag die Liebe bes Bolfes, die man früher für bie Stupe der Throne gehalten hatte, ein abgenuttes, unzuverläffi= ges und gang entbehrliches Ding fei.

Diese Barbaren konnten sich von der Borzüglichkeit dieser Einzichtung keinen Begriff machen, obgleich ich ihnen mehrere Petitionen an deutsche Ständeversammlungen und Motionen einzelner Abgeordneten mittheilte, worin man auf Bermehrung der stehenden heere antrug, um mehreren Städten die Bohlthat von Garnissonen gewähren zu können, und ich ihnen aus den Tagesbegebenheiten nachwies, daß der Friede schon längst aus Europa echappirt sein würde, wenn er nicht von den stehenden heeren sestgehalten worden wäre, da die papiernen Bälle, welche die Diplomatie an den gessährlichsten Stellen errichtet hätte, allein nicht im Stande gewesen wären, die Flucht dieses Arrestanten zu verhindern. Ebensowenig

wissen sie es etwas von einer herrschenden Kirche und beren Gewelt; darum — —

Mephi klopfte mir auf die Schulter und fagte: Dein Gafts gimmer wird aufgeriegelt, wir muffen eilig fort.

Im Ru waren wir wieder jurud und ich in meinem Körper, mit deffen Sulfe ich bas Mittagsmahl verzehrte, bas man mir so eben gebracht hatte.

## Viertes Rapitel.

Der Jakobinismus in feiner zweifachen Gestalt. — Die Fabrikarbeiter. — Die schrift arbeiter. — Die

Merbi wich nicht von meiner Seite. Ich bat ihn bringend, mie ben Planeten, ben wir fo eben verlaffen batten, zu nennen und mich noch einmal auf benselben zu führen. Allein mein Bitten mar vergeblich. 3br Menfchen, fagte er, gebt ben Sternen willfürliche Namen, von benen man auf benseiben gar nichts weiß. Bas balfe es bir alfo, wenn ich bir auch ben Ramen fagen wurde, ba biefer unter ench Menichen boch nicht befannt ift, ibr alfo ben Planeten nach feinem eigenen Ramen boch nicht auffinden tonntet. Der Theil, ben wir befaben, beißt, um beine Rengierde einigermaßen zu befriedigen. Rullibia oder Nowberefbire. Gin zweiter Ausflug dabin ift für mich unmöglich, weil ich zum zweitenmale nur in meinem bollie ichen Costume erscheinen burfte, in biesem aber von ben Engeln, welche bie Grangen forgfältig bewachen, erfannt und bann obne Gnabe arretirt und in die Solle für immer gesperrt werben wurde. Du fandeft bich fodann nicht wieder jurud und mußteft ohne eigenen Leib unter biesen Barbaven bleiben, obne je bie Deinigen wieder feben an tonnen. Bir Tenfel, fügte er hingu, durfen nur unter civilifaten Bolfern in beliebigen Bertleibungen verweilen. 3ch mußte mich bei biefen Grunden berubigen und bem Borhaben, auf biefem Planeten das Licht europäischer Cultur zu werbreiten, ganzlich entsagen, so febr ich auch von bemfelben begeiftert war. 3m Merger über bie Bereitelung meines Planes erflärte ich meinem Mentor Mephi unumwunden, bag ich feinem Planeten mehr einen Besuch abftatten wolle, ja nicht einmal ben veranderlichen Mond, über ben man ohnehin schon lügen genna babe bruden lassen, zu bereisen wünfche, so neugieria er auch mich in meinem Gaftzimmer zu belaufchen pflege, sondern daß ich fest entschloffen sep, bei meinen fünftigen Wanderungen bubic auf unferer Erbe au bleiben.

Der eigentliche Grund biefes Entschluffes, ben ich feboch geheim hielt, war bie Furcht, Dephi mochte mich wirklich einmal auf einem folden Planeten ohne Beiteres figen laffen, und mich so um meinen Leib prellen, den man, wenn man ihn ohne Beift fande, ohne Umftande in die Erbe verscharren murbe, mabrend ich in einem unbefannten Sterne obne Leib herumirren mußte. Sollte ich auch so gludlich fein, die Erbe wieder zu finden und so auf diefelbe wieder gurudtehren gu tonnen, fo batte ich boch feinen Rorper mehr, ba bie Burmer mir ben Meinigen nicht wieber gurudgeben wurden. 3ch mußte also ohne Leib auf ber Erbe berumirren und ware sonach von ber menschlichen Gesellschaft ganglich ausgeschloffen. Denn auf ber Erde fommt man befanntlich leichter ohne Beift, ber, wenn er nicht febr fügsam ift, nur bunderterlei Berlegenheiten berbeiführt, als ohne Leib durch, ben man nirgends entbehren tann. Ueberdieß wurde man mir, wenn man meinen entgeisterten Korper fande, noch nachsagen, daß ich mich selbst entleibt batte, und so bie Meinigen, die fcon mein Berluft untröftlich machen wurde, auch noch burd bie Art biefes Berluftes franten. Es war bemnach immerbin vorsichtig, auch bem uneingefleischten Depbi nicht unbedingt zu trauen. obwohl er eigentlich bieses Difftrauen nicht verbiente, ba er mir geradezu fagte, welches Geschid mich bei einem zweiten Ausfluge nach bem unbengunten Planeten treffen fonnte, und er mich bas erstemal nicht bort figen ließ. Inbeffen lag hierin für bie Fortbauer ber aufrichtigen Gefinnung eben fo wenig eine Burgichaft, als in einem abgeschloffenen ewigen Frieden für bie Kortbauer ber friedlichen Beumnungen ber paciscirenden Mächte. Es ift nur zu befannt, bag bas eigene Intereffe ben alleinigen Magstab für bie Gefinnungen und bas Benehmen gegen Andere bilbet, und ben Umfang biefes Intereffes tonnte ich bei Dephi in Bezug auf mich nicht ermeffen; ich mußte baber immerbin auf meiner but fein.

Mephi schien mein Mistrauen zu merten; benn er lächelte schalthaft, wie ein Diplomat, ber einem anderen in die Karten gesehen hat, und sagte noch schalkhafter: "Ja, ja! das Hochstiegen ist eine bedenkliche Sache; der Geist kann leicht irgendwo in der Höhe hangen bleiben und dann wäre es um seinen lieben Leib geschehen. Wer dagegen hübsch auf der Fläche bleibt, hat so etwas nicht zu besorgen."

Ich verschlang biese bittere Pille, und entgegnete in einem befänstigenden Con: In Europa überlasse ich mich dagegen ganz beiner Leitung, wie und wohin du mich immer führen magst. Gut! sagte Mephi, deine billigen Wünsche werde ich indessen im-

mer und beffer berücksigen, als eine beutsche Regierung bie Wänsche ihrer Stände. Mein Mittagemahl war unterbeffen verzehrt, ber Raffee getrunten und eine Pfeife Tabat ausgeraucht.

Wir verließen nun wieder ben Käfich und wanderten fort. 3d will bich, fagte Dephi, bente in eine intereffante Gefellichaft führen, wovon ich feit 1814 als Vater Atbanafius Mitalien bin. Da die Gefellschaft eine gebeime ift, jo mußt bu entweber gang förperlos bleiben ober bich von mir als ein neu angeworbenes Mitglied derfelben einführen laffen. Billft bu indeffen einen Jefuitenhabit umwerfen, fo braucht es, jumal in meiner Begleitung, teiner besonderen Einführung. Denn ben Lovolisten ift der Butritt nicht verschloffen. Wenn biefer Sabit, entgegnete ich, nicht mit bem Gifte bes Resuitismus inficirt und barum anftedend mare, fo wurde ich am liebsten die lette Art der Einschmuggelung wählen und als Pater Silverius unter beinen Bunbesgenoffen auftreten. Debi verficherte mir, bag ben Sabit, ben er mir verschaffen werbe, noch fein wirklicher Tesuit getragen und ich daber keine Unftedung zu besorgen batte. Denn berfelbe mare bloß von feinen Kameraben benugt worben, wenn der Eine oder Andere Luft gehabt batte, irgend einer Berfammlung ber Gesellschaft ber eigenen Belebrung wegen beiguwohnen. Auf biefe Berficherung bing entschlof ich mich, ben Vater Athanasius als Pater Silverius zu begleiten. Da jedoch bie Berfammlung erft am Abend ftattfinden follte, so benugte ich die Zwifchengeit bagu, mich über bie zu besuchende Gefellschaft von Maphi belebren au laffen, um nicht gang unvorbereitet in berfelben gu erscheinen. Es entsvann fich baber zwischen und, mabrend wir in ber Berfleidung ameier oberhessischer Bauern nach Gieselberg manberten, folgenbes Gelvräch:

Ich. Aber Mephi, was ist es denn für eine Gesellschaft, in welche du mich heute führen willst? Ich frage nicht aus Rengierde, soudern bloß, um mich in derselben gehörig benehmen zu können. Ich möchte dich nicht gern durch eine Ungeschicklichkeit von meiner Seite in Berlegenheit bringen.

Mephi. Bozu diese Umschweise? Dein Berlangen ift ganz in der Ordnung. Die Gesellschaft ist, um es kurz zu sagen, ein Jakoe binerklub, und zwar das Centralcomité der Jakobiner. (Ich erschrack, da ich den excentrischen Jakobinern stets abhold war, und zerdrach mir den Kopf darüber, wie es denn komme, daß die Jesuiten, diese Erzseinde der Jakobiner, bei diesen freien Jutritt haben und ihn benugen.

Mevbi, ber meine Gubanten burchichante, lächelte nich fahr fort: Ein Bort tann euch Menfchen, Die ihr mehr auf ben Schein als auf Die Sache febt, gang verbluffen. Du bentft bei bem Worte Jatobiner, wie ber große Sanfen, nur an jene Secte von Mannern, welche feit ber frangofischen Revolution Die Throne der Kurften sammt dem Abel- und Priefterthume au fturgen und bafur Republifen mit volliger Gleichheit und Freiheit ju begrunden eifrig bemubt war. Gut! man nannte und nennt fie noch Jatobiner; aber es gibt außer biefen, wenn man auf bie Sade fiebt, noch andere Jatobiner, welche namlich benfelben 3wed, wie jene, nur auf andere Beise, ober richtiger, auf entgegengesenbem Bege verfolgen. Die Sache, mein Freund! ift es, Die enticheibet; und die Sache besteht bier in bem Zwede, aber nicht in bem Zwede, welchen biefe Bundesgenoffen vorgeben; fonbern in bem, welchen fie in Babrheit verfolgen, und barum forgfältig verheimlichen. Du wirft zugeben, daß die Berbundeten, welche man bisher allein Jatobiner ju mennen pflegte, nicht fo faft nach ben Republiken, als nach ber herrichaft luftern find, und burch jene nur biefe ale ihren eigentlichen 3wed zu erftreben fuchen. Da nämlich biefe Denfchen tein bistorisch-positives Kundament haben, worauf sie ihren Anspruch auf die Berrichaft flügen tonnten, fo bleibt ibnen, um biefe zu erlangen, fein anderes Mittel übrig, als bie bestehenden wer positiven Aundamente ber herrichaft zu zerfioren, und bafür ein philosophisches Fundament, wie fie es am liebften nennen, gettend gu machen, nach welchem ihnen, als ben Beifeften, in ben von ihnen empfohlenen Republiten die herrschaft gar nicht entgeben fann. Denn wer es am Beften verftebt, eine Republif ju confeituiren, ber ift auch am Meisten geeignet, fie zu leiten ober zu regieren. Rein Jafobiner würde bir, wenn er aufrichtig wäre, zugeben, daß eine Republik ohne Die Jatobiner an der Spige fur die Dauer bestehen konnte. Der gebeime 3wed biefer Jatobiner ift bemnach bie Berrichaft; ber vorgediche 3wed aber die Republik, um den Bolkern bassenige Glud zu verschaffen, zu bem fie nach ber Bernunft bernfen feien, und bas nur die Republik gewähren konne. Diefe Jakobiner geben also vor, bag fie bie Bolfer von ben barbarifden Inftituten bes Keudas lismus, bem Ronig-, Abel- und Priefterthume, emanciviren und au der von der Bernunft gebotenen Freiheit und Gleichheit in Repubiffen erheben wollen. Sie suchen barum bie genannten Inflitute ben Bolfern auf alle erbenkliche Weise verhaft zu machen und bie Bolfer fo gur Ungufriedenheit und gu Revolutionen gu verleiten von benen fie febann bie fuße Frucht ber Derrschaft zu aruten hoffen. Gine oberflächliche Aufklarung ober vielmehr Berblendung in religiösen und politischen Dingen ift das hauptmittel. Nebenbei billigen sie, wenn es zur Ausführung ihres Planes kommen sollte, jedes Mittel, das zu ihrem Iwede führt.

Ich. Diese Jakobiner fenne ich als eine extreme politische Partei, mit ber ich nichts zu thun haben mag.

Mephi. Bu ber man bich aber bennoch gabtt, wie bein Gafts gimmer bezeugt.

Ich. Man thut mir aber Unrecht, wie meine Schriften fammt meinem Leben beweifen burften.

Mephi. Ich weiß es; allein die Beschuldigung geschah nicht ohne 3wed, wie dir selbst gewiß nicht unbefannt ift.

3 ch. Gewiß nicht; die Reactionsparthei ift baran Schufb.

Mephi. Richtig, ober, was baffelbe befagt, bie Jakobiner, in beren Gefellschaft ich bich beute führen will.

3ch. Wie! die Reactionsmanner waren Jatobiner, welche fie boch als ihre Saupt-Gegner und Feinde haffen und verfolgen?

Mephi. Ja! weil sie in bem Streben nach bemselben Ziele sich einander in den Weg treten. Sie haffen und verfolgen sich gegenseitig, wie zwei Kronprätendenten oder zwei Candidaten, von benen jeder denselben Staatsdienst haben will.

3ch. Aber darum find die Reactionsmänner noch teine Jakobiner.

Mephi. Der Sache nach, auf die ich allein sehe, find sie es allerdings, da sie denselben Zwed der Alleinherrschaft versolgen, wie die vorhin geschilderten Jakobiner; sie thun es nur auf eine andere Weise, und sind darum nur Jakobiner von einer anderen Farbe; sie schlagen, wie ich vorhin sagte, nur den entgegengesetzen Weg ein. Man kann nämlich Jakobinismus im Allgemeinen sede gerheime Berbindung von Männern nennen, welche die Erlangung der Alleinherrschaft als geheimen Zwed planmäßig versolgt, und zu dem Ende dem Grundsase huldigt: der Zwed heiligt die Mittel. Dieser Jakobinismus zerfällt in zwei Hauptbranchen, in den revolutios nären oder rationalistischen, den ich bereits in seinen Hauptwahren geschildert habe, und in den reactionären oder histosrische positivistischen, den ich jest näher charakteristen will.

Ich. Dieß ift unnöthig; ich kenne biese Reactionspartei. Rur ift mir noch nicht klar, wie du diese Partei zu einer Klasse von Jakobinern machen kannst, da die Reaction gerade das Entgegengesetzte von dem will, was der eigentliche Jakobinismus zu erftreben ficht, und nicht für die eigene Herrschaft, sondern für die absolute Monarschie kämpft.

Dephi. Du bift noch immer im Scheine befangen und noch immer gutmuthig genug, basienige, was biefe Varteien als 3wed ibred Strebens aussprechen, für ernftlich gemeint und wahr zu balten. Die Reactionare geben zwar vor, für die abfolnte Monarchie gu fampfen, und nennen fich befibalb Rovaliften. Legitimiften 2c.; fie baben aber dabei ben gebeimen 3wed ber Selbstberrichaft, ba fie recht gut einfeben und aus ber Gefchichte wiffen, daß, wenn fie bas Bolf, ben plebeischen Tierce-Etat, vom Berricher getrennt und gefeffelt unter ihre Suge gebracht haben, Diefer blog ein Wertzeug in ibren Sanden fei, bas nur bie Plane ibrer Berrichaft zu realiffren und die nachtbeiligen Kolgen berselben por ben Augen ber Belt, als ibr Sundenbod, ju übernehmen und ju verantworten babe. Will ber Souverain nicht nach ihrer Pfeife tangen, so ift entweber Gott fo gefällig, ihn ohne Beiteres ju fich ju nehmen; ober fie broben, Die gefesselte Bestie, das Bolf, gegen ihn loszulassen. Auch die rationalistischen Jafobiner geben ja vor, nur für bas Bolf zu fämpfen und biefem nur die Freiheit erringen zu wollen; fie boffen aber babei ihren geheimen 3wed ber Berrichaft ficher zu erreichen, wenn nur einmal die bistorisch-vositiven Stugen bes Staates, die Monarchie mit bem Abel- und Priefterthume niebergeriffen fein werden. Alfo beibe Urten von Jakobinern sind geheime Berbindungen zum Awecke ber Erlangung ber herrichaft; beibe geben vor, uneigennugig für undere zu tampfen: die reactionaren Jatobiner für den Monarmen, um diesen von der Plebs zu emancipiren, und die rationali= Rifden für bas Bolt, um es von ben Reffeln bes Kurftenthums und bes Feubalismus zn emancipiren; beibe bulbigen bem Princip: ber 3wed beiligt bie Mittel; beibe ftreben, unzufrieben mit ber Begenwart, eine folde Beranderung berbeizuführen, von welcher fie Die Realistrung ihres geheimen Planes hoffen; die Erfteren gebrauchen zur Erzielung biefer Beranberung bie Kurften, um mit beren Sulfe die Bolter durch Entziehung der bereits errungenen Rechte wieder zu fesseln, die letteren bagegen wählen bazu die roben Boltsmaffen, um mit beren Sulfe bas Fürstenthum und die Fendalftanbe au fturgen; fene fuchen baber ben Surften bie Bolfer als Thronfturmer, und biefe ben Bolfern die Kurften als Tyrannen und Despoten zu verbächtigen; jene machen fich fonach als Schuger ber Throne gegen die Repolution, und biefe als Bertheibiger ber Bolfer

gegen die Tyrannet und Despotie geltend und wichtig; fene beschulbigen bie Bölfer ber Zügellofigkeit und bes Unglaubens, biefe bagegen ber Mavischen Muthlofigkeit und bes Aberglaubens; fene fuchen beghalb die Bolter jum unbedingten Gehorfam und jum blinden positiven Rirchenglauben zurückzuführen, diese hingegen die Auflösung alles Gehorsams gegen bie bestehende Staatsgewalt und bie Umwandelung der positiven Religion in reine Bernunftreligion zu bewirken; fene lästern die Bernunft als die Quelle alles Bosen, Diefe die privilegirten Raften als das hindernif alles Guten. Beibe erregen Aufftande und Unruhen; die Erfteren, um die Fürften einaufduchtern und zu frengeren Magregeln gegen die Freiheit ber Bolfer an verleiten, die Legteren, um entweder ihr Ziel zu erreichen ober boch bie Regenten zum Rachgeben zu zwingen, und ihnen Bortheile abzutrozen; beibe aber täuschen, jene die Kürsten hinsichtlich ber Bestrebungen ber Bolfer, und biefe bie Bolfer binfichtlich ber Magregeln ber Kurften; beibe suchen bie Fürften und Bolfer gu ihrem eigenen Bortheile von einander zu trennen und die gegenseitige Liebe in Mistrauen und Furcht zu permandeln; beibe find baber gleich verberblich, jene ben Fürften, und biefe ben Bolfern, benn die Reaction führt in ihrer strengen Consequenz zur Revolution, und diese in ihren Bersuchen zur Despotie. So arbeiten also beibe Rlaffen von Jakobinern einander in die Sände, ohne daß sie es wissen ober wollen. Denn die Extreme berüh= ren sich.

Ich. Gegen biese Jusammenstellung vermag ich nichts einzuwenden. Desto mehr würden aber die Reactionsmänner bagegen zu erinnern haben, daß man sie für eine species des genus Jakobinismus ausgeben wolle, wenn sie von deiner Argumentation hören sollten. Und wie würden erst die Herrscher erschrecken, wenn sie erführen, daß die vermeintlichen Schirmer ihrer Throne eine Abart der Jakobiner seien?

Mephi. Wenn sie es erführen und sich von ber Wahrheit meiner Behauptung überzeugten, so wäre es nur ihr Glüd; denn sie würden die eine Art für die Charybbis und die andere für die Scylla auf dem politischen Deean halten, und dadurch in den Stand gesett werden, das Staatsschiff zwischen beiden gefährlichen Stellen glücklich durchzusühren. Aber sie werden es, wie ich hoffe, nicht erfahren, noch weniger, wenn es ihnen Jemand zu sagen wagen sollte, glauben. Denn meine reagirenden Jakobiner stehen zu hoch im Vertrauen der Fürsten, aks daß sie es sobald wieder verlieren sollten; sie sind zu-

bem sehr king, compact, sich ihres Zieles bester bewust, als die revolutionirenden, und bereits im Besitze der Macht, welche diesen ganz sehlt. Es thut wir in der That leid, das die repolutionirenden Jakobiner so sehr an Macht und Einstuß verlogen haben, daß sogar mehrere derselben, die nämlich verkändig genug sind, den desolaten Justand ihrer Partei einzusehen, zu den reagirenden überzgegangen sind.

Ich. Warum soll es benn bir leid thun, ba bu, wie ich sein Freund der reagirenden bift, und sonach bich freuen mußt, wenn

fich recht viele zu ihren Fahnen schaaren?

Mephi. Mir sind die Einen so lieb und werth wie die Ansberen; ich gehöre beiden Rlaffen an und bin in den Bersammlungen beider thätig, da beide einander in die Sande arbeiten muffen, um das Glüd der Bölfer zu zerstören, den Frieden zu untergraden, das Berderben auszusäen, zu pflegen und zur Reife zu bringen, und so unser Werf methodisch zu fördern.

3d. Wie boch ihr Teufel fo icabenfrob feib!

Mephi. Nun, ein Jeber bat einmal fein Stodenpferb, wie bu weißt; und bas unfrige ift nun eben bie Augenweide an bem Unglude ber Menichen. Darin gebt ihr uns gar nichts nach; bente nur an die ehemaligen Folterfammern, an die Auto-da-Fe's, an bie Stiergefechte, Sahnenkampfe u. bgl. Ja, ihr macht es fogar noch toller; benn wenn ihr euch gegenseitig nach Taufenden in Feldschlachten oft für ein Nichts gewürgt habt, fo ftellt ihr nicht blog Freuden = und Siegesfeste an, fondern bantt noch überdieg eurem Schöpfer in Lobgefangen bafur, bag er, wie ihr zu fagen pflegt, eure Waffen, die noch von dem Blute erschlagener Mitbruder triefen, gefegnet bat! So unverschämt find wir Teufel mahrlich nicht! Und findet ein berrichlüchtiger Eroberer nicht immer Menichen genug. bie, ohne barnach zu fragen, ob es recht fei ober nicht, auf jeinen Wink länder verheeren, Städte zerstören, und nicht nur die Wiberftand leistenden Feinde, sondern sogar Rinder, Greise und Beiber morden, fich deffen noch rühmen, und es eine bobe Ehre nennen, bas blinde Berftorungswerfzeug eines Ginzigen fein an burfen ? Und ---

Ich. Genug! ich will davon nichts weiter mehr boren! Lag uns lieber wieder zu den Jakobinern zurudkehren.

Mephi. Richt wahr! die Wahrheit ift euch läftig, jumal wenn sie von Meinesgleichen fommt? Schmeicheleien hort ihr freilich viel lieber, ihr mögt hoch ober nieder siehen. Ihr glaubt bittere Bahr-

heiten badunch beseitigen zu können, daß ihr ihnen bie Ohren verschließt, wie Regierungen ben Klagen ihrer Unterthanen nicht seiten badurch abzuhelsen meinen, daß sie den Klagenden Stillschweigen gebieten. Aber nur Geduld, Freundchen! die Schmeicheleien übersdauern eure irdische Wanderschaft nicht; sie sind ein und erwünschtes Opium, um eure Gewissen zu berauschen und einzuschläfern, die wir einkt, wenn ihr die erborgte Hülfe der Erde wieder restitueren micht, durch das Antidotum der Wahrheit sicher wieder nüchtern und wach machen werden; und ihr werdet dann staunen, daß die Bäter der Lüge, wie ihr und zu nennen beliebt, euch die Wahrheit so unwerfälscht in die Ohren raunen können!

Ich. Mephi! ich verbitte mir folche Anzüglichkeiten, die wahrlich nicht geeignet sind, mich zu amustren! Zudem habe ich bein gebrohtes Geraune jenseits nicht zu fürchten; und wie es mit Anderen
in dieser Hinsicht einst stehen werde, das habe ich nicht zu verantworken.

Mephi. Rur nicht gleich so hisig, Freundchen! Die Wahrheit ift sonst unfer Fehier nicht, zumal wenn wir mit Menschen conversiren, die, wie wir wissen, die Wahrheit lieber bloß im Munde, als zu Gemüth führen und zur Lebendreget machen.

Ich. Schon wieder anzüglich? Genug, ich will nichts biefer Art weiter mehr boren. Kannft bu beine beifenden Wige nicht lafefen, so ichere bich zu — Deinesgleichen!

Mephi. Ich sehe, du verstehst dich auf den seinen Weltton, nach welchem die Wahrhelt höchstens unter der Firma des Wiges soleriet wird. Nun ja! die nachte Wahrheit würde den Anstand verlegen, während der Wig nur amisst. Der Stachel des Wiges kann auch nicht so verwunden, da er mit Humor und kaune umwisselt ist, und ohnehin nur die heiterkeit und nicht das Gewissen sochern soll. Weine Wige sind für euer feines Fell allerdings etwas zu schaef und beißend, weil ich zu wenig humor und kaune darunter menge.

Ich. Sag' wir lieber, um biefes langweilige Gerebe abgubrechen, wie bu beinen antibiftorischen Jatobinern, die gang labm au liegen scheinen, wieder aufzuhelfen gebenkeft?

Mephi. Es freut mich, daß dich die Jakobiner mehr interefsiren, als meine langweiligen Wige, die ja keine Crawalle machen und so die Neugierde tigeln tonnen.

Ich. Du bist beute gang unerträglich, und scheinst es barauf amgelegt zu beben, mich recht in Harmisch zu bringen. Run foll es

bem sehr king, compact, sich ihres Bieles bester bemust, als die ver volutionirenden, und bereits im Besitze der Macht, welche diesen ganz fehlt. Es thut mir in der That leid, das die repolutionirenden Jakobiner so sehr an Macht und Einstuß versonen haben, das sogar mehrere derselben, die nämlich verkändig genug sind, den desolaten Justand ihrer Partei einzusehen, zu den reagirenden übergegangen sind.

Ich. Warum soll es benn bir leib thun, ba bu, wie ich fehe, ein Freund der reagirenden bift, und sonach dich freuen mußt, wenn

fich recht viele ju ihren Kahnen ichagren?

Mephi. Mir sind die Einen so lieb und werth wie die Anberen; ich gehöre beiden Klassen an und bin in den Berkammlungen beider thätig, da beide einander in die Hände gebeiten muffen, um das Glud der Bölfen zu zerstören, den Frieden zu untergraben, das Berderben auszusäen, zu pflegen und zur Reise zu bringen, und so unser Werf methodisch zu fördern.

3ch. Wie doch ihr Teufel fo schabenfroh seid!

Mephi. Nun, ein Jeder hat einmal fein Stedenpferb, wie du weißt; und das unfrige ist nun eben die Augenweide an bem Unglude ber Menichen. Darin gebt ihr uns gar nichts nach; bente nur an die ehemaligen Folterkammern, an die Auto-da-Ke's, an bie Stiergefechte, Sahnenkampfe u. bal. Ja, ihr macht es fogar noch toller; benn wenn ihr euch gegenseitig nach Taufenden in Feldschlachten oft für ein Nichts gewürgt habt, so ftellt ihr nicht blog Freuden = und Siegesfeste an, sondern banft noch überdieß eurem Schöpfer in Lobgefängen bafur, daß er, wie ihr zu fagen pflegt, eure Waffen, die noch von dem Blute erschlagener Mitbrüder triefen, gesegnet bat! So unverschämt find wir Teufel, mahrlich nicht! Und findet ein berrichfüchtiger Eroberer nicht immer Menichen genug. bie, ohne barnach zu fragen, ob es recht fei ober nicht, auf jeinen Winf gander verheeren, Stadte zerftoren, und nicht nur bie Biberftand leistenden Keinde, sondern sogar Linder, Greise und Beiber morden, fich deffen noch rühmen, und es eine bobe Ehre nennen, bas blinde Berftorungswertzeug eines Ginzigen fein zu burfen ? 11nd — —

Ich. Genug! ich will davon nichts weiter mehr hören! Lag uns lieber wieder zu den Jakobinern zurucklehren.

Mephi. Nicht wahr! die Wahrheit ift euch läftig, zumal wenn sie von Meinesgleichen fommt? Schmeicheleien hort ihr freilich viel lieber, ihr mögt hoch oder nieder stehen. Ihr glaubt bittere Wahr-

priten badunch beseitigen zu tonnen, daß ihr ihnen die Ohren verschließt, wie Regierungen ben Klagen ihrer Unterthanen nicht selten dadurch abzuhelsen meinen, daß sie den Klagenden Stillschweigen gebieten. Aber nur Geduld, Freundchen! die Schmeicheleien übersdauern eure irdische Wanderschaft nicht; sie sind ein und erwünschtes Opium, um eure Gewissen zu berauschen und einzuschläfern, die wir einst, wenn ihr die erdorzte Hülle der Erde wieder restituiren micht, durch das Antidotum der Wahrheit sicher wieder nüchtern und wach machen werden; und ihr werdet dann staunen, daß die Väter der Lüge, wie ihr und zu nennen beliebt, euch die Wahrheit so unverfälscht in die Ohren raunen konnen!

Ich. Mephi! ich verbitte mir solche Anzüglichkeiten, die wahre lich nicht geeignet sind, mich zu amufiren! Zudem habe ich bein gesbrohtes Geraune jenseits nicht zu fürchten; und wie es mit Anderen in dieser Hensicht einst stehen werde, das habe ich nicht zu versantworken.

Mephi. Nur nicht gleich so hisig, Freundchen! Die Wahrheit ist sonst unser Fehler nicht, zumal wenn wir mit Menschen conversiren, die, wie wir wissen, die Wahrheit lieber bloß im Munde, als zu Gemüth führen und zur Lebendreges machen.

Ich. Schon wieder anzüglich? Genug, ich will nichts biefer Art weiter mehr boren. Rannst bu beine beißenden Wige nicht laffen, so schere dich zu - Deinesgleichen!

Mephi. Ich sehe, du verstehst dich auf den seinen Weltton, nach welchem die Wahrheit höchstens unter der Firma des Wiges toleriet wird. Nun ja! die nachte Wahrheit würde den Anstand verlegen, während der Wig nur amisirt. Der Stachel des Wiges kann auch nicht so verwunden, da er mit Humor und kaune umwisele ist, und ohnehin nur die heiterkeit und nicht das Gewissen sochern soll. Weine Wige sind für euer feines Fell allerdings etwas zu schaef und beißend, weil ich zu wenig humor und Laune darunter menge.

3ch. Sag' wie lieber, um dieses langweilige Gerebe abzubrechen, wie bu beinen antibiftorischen Jakobinern, die ganz lahm au liegen scheinen, wieder aufzuhelfen gebenkeft?

Mephi. Es freut mich, daß dich die Jakobiner mehr interefsiren, als meine langweiligen Wige, die ja keine Crawalke machen und so die Neugierde kiseln können.

3ch. Du bist beute gang unerträglich, und scheinst es barauf angelegt zu haben, mich recht in Harmisch zu bringen. Run foll es

bir gerade nicht zetingen. Ich bin Publicist und darum interessiren mich die Jacobiner als eine politische Partei allerdings eben so sehr, wie sebe andere politische Secte.

Mephi. Auch mich interessiren die politischen Parteien, und ich bin doch kein Publicist, kein Professor, sondern nur — Mepistopheles. Es ist doch ein schönes Ding um ein bestimmtes Fach oder Amt; man kann mancher Sinnenlust und mancher Neigung ohne Erröthen und ohne Gefahr für das Gewissen im Stillen fröhnen, ba es ja nur von Amts - oder Fachswegen geschieht. Dem Maler darf sich ein Mädchen in Eva's Ornate zeigen.

3ch. Nein, es ift mit bir nicht mehr auszuhalten. Bas geht benn in aller Welt ber Maler mich Publiciften an?

Mephi. Nein, gar nichts; es war nur eine wunderliche Grille von mir. Ein Publicist ist ja kein Maler; er ist nur ein Inbegriff aller jener Bauhandwerker, welche zum Ausbauen, Einreißen oder Aussticken der Staatsmaschine nothwendig sind, und dazu gehört kein Waler, sondern höchstens ein Tüncher, oder, wie man bei euch heffen sagt, ein Beißbinder.. Auch ein Weber muß er sein, um Flaggen, Segel und Intriken zu weben. Es gehört wahrhaftig viel zu einem Publicisten; er muß in Allem etwas sein, und im Ganzen ist er gewöhnlich —

3d. Richts! 3d bante für bief Compliment!

Mephi. Nun! Ift benn das Nichts, seitdem ihr entdeckt habt, daß nichts gerade so viel sei als etwas, nicht das Grundprinzip der Philosophie, die Quintessenz aller Weisheit, aus der ihr zuerst euer Ich, dann Gott sammt seiner Schöpfung, endlich den Staat, die Kirche u. s. w. emaniren lasset? Es ist der abstracteste, von allem Stoff befreite, sohin der absolute Begriff. Ein Nichtspublicist wäre demnach gerade der erhabenste, ein absoluter Publicist, ein Publicist ohne Stoff und Inhalt, und darum eben so unerreichdar, wie ein absoluter, d. i. Stofsloser, Tisch, oder ein spanisches Schloß in der Lust.

Ich. Auf eine folche Erhaben = ober Absolutheit mache ich keis nen Anspruch. Ich schwebe nicht in so hohen Regionen, sondern bleibe lieber in der Erfahrungswelt.

Mephi. Um Jakobiner und andere politische Secten aufzusuden, nicht wahr?

3ch. Mit bir ift nicht mehr auszufommen.

Mephi. Mit bir befto leichter! Ru ja, bu fuchft biefe Secten ja nicht aus Bergnugen, fondern nur von Fachewegen auf, nicht

wahr? um sie naturgeschichtlich zu beschreiben und in Sammlungen bem Publikum feilzubieten. Ihr Publicisten betrachtet diese Secten nur als Insecten, oder als Gewürme, die an dem Staatsgebäude wühlen, nagen und fressen und so euch Stoff zu Neparaturen geben. Nun, um wieder auf die Jakobiner zurückzukommen, ich kann dir zum Troste —

3d. Martere mich nicht unaufhörlich!

Mephi. Nun, wenn es dir lieber ift — ich kann dir zu beisnem Leidwesen sagen, daß der Same des revolutionären Jakobinissmus eben so fruchtbar ift, als es einst der Same Jakobs war. Die reactionären Jakobiner, die ihre Gegenfüßler mit Stumpf und Stil ausrotten wollen, geben ihnen eben durch diesen vermeintlichen Bersnichtungsproces immer wieder neue Kraft, wie dies die Natur des Gegenfages mit sich bringt. Die ergiedigste Rahrungsquelle sind jedoch die Fabriken, auf die ich deshalb mit besonderem Bergnüsgen sehe.

36. Bie so? Was haben die Fabrifen, diese Werkstätten des Friedens und des Wohlstandes, mit dem revolutionären Jakobinis= mus gemein ?

Mephi. Nun ja! die Fabrifen, die Maschinen haben freilich mit diesem Jakobinism nichts gemein; sie gehen ihren regelmäßigen Gang, und wenn auch hie und da mal ein Dampstessel revoltirt, so hat das nichts zu sagen, da selbst eine solche Revolution gesemäßig, sohin legitim ist. Diese habe ich auch nicht im Sinne, sondern die Stlaven, die sich wie Wucherpstanzen durch diese Fabrifen vermehren.

3ch. Sklaven! Wir haben, Gottlob, in unserem cultivirten Europa keine Sklaven mehr, seitbem die Leibeigenschaft, diese Schmach der Menscheit, überall aufgehoben ift.

Mephi. Nur nicht so voreilig in beinen Schlüssen, mein Professorchen in suspenso! Das Wort thut es nicht, sondern nur die Sache. Bon der Freiheit auf dem Papiere dis zur wirklichen Freiheit im Leben ist noch ein großer Schritt, und aus diesem werdet ihr Publicisten, Gesetzgeber n. mit allen euren Constitutionen, Charten 2c. die Unfreiheit nicht so leicht zu verdannen vermösgen. Während ihr gegen die gutsherrliche Leibeigenschaft mit allem Feuer der Beredsamseit haranguirtet und den Baner von der Scholle zu emancipiren strebtet, ließt ihr es ganz ruhig geschehen, daß sich Tausende an die Fabrisherren zu eigen hingaben und sich an die Webstähle und andere Maschinen sessellen. Und ich Mephistopheles wollte wahrhaftig lieber ein leibeigener Bauer, der seine Köte und

sein Feld hat, in ber freien Natur arbeitet und darum gesund und stark bleibt, als ein Fabrikarbeiter sein, der, wie Arion und die Danaiden, das ewige Eincrlei in düsteren Gebäuden unter dem betäubenden Lärm und Gepotter der Maschinen, oft mit gekrümmtem Körper, treiben muß, des Tageslichts uie ansichtig wird, statt der gesunden Luft Staub und verderbliche Dünste einathmet, in seiner Generation absiecht oder verkrüppelt und keine Lebensfreude kennt, als nach einer jammervoll durchlebten Woche sich im Schnaps zu benebeln und zugleich zu vergiften.

34. Diese Arbeiter sind feine eigenen Leute ober Sflaven,

fonbern frei.

Mephi. D ja! wenn fie feine Magen batten, und bie Rieiber ibnen von selbst am Leibe wuchsen, wie bas Ungeziefer in benseiben; dann wären sie vielleicht frei. Da dieß aber nicht der Kall ift, und fie auch sonft teine Profession erlernt haben, so find fie - wenn fie ihr Leben fristen und sich kleiden wollen — der Sache nach Staven ber Kabrilberren, und fabricis vel machinis ad scripti, wie ihr Juriften fagen wurdet. Sie sind zwar nicht Leibeigene eines bestimmten Kabritherrn, insofern sie biesen wieder verlaffen burfen, aber boch Stlaven der Kabritherren überhaupt, ba sie ohne solche nicht leben konnen. Und wie schwer ift es ihnen nicht, felbft einen beftimmten Fabrikheren zu verlaffen, da es ihnen an Mitteln fehlt, Reifen zu unternehmen, indem in ber Regel ihr täglicher Berbienft, jumal wenn fie Familien haben, faum ausreicht, um die Bedürfniffe bes Tages zu bestreiten ? — Belde Aussicht für Armuth und Glend öffnet sich hier nicht dem Auge! Wenn die Fabrifen sich täglich vermehren, die Concurreng ber Baaren ju und ber Preis berfelben abnimmt, und ber Arbeitslobn immer mehr berabgesett werben muß. bie Preise ber Lebensmittel aber bleiben ober gar fteigen; wenn Kallimente eintreten, Kabrifgebäude abbrennen, oder die Kabrifen sonft eingehen muffen, weil sie sich nicht halten können, und die Kabrifarbeiter fich zusehends vermehren! Bahrlich, feine Deufchenklaffe borcht lieber auf den Ruf der Freiheit und Gleichheit, und feine ist bereitwilliger, die Ungleichheit zwischen ihr und den Reichen durch gewaltsame Gütertheilung aufzuheben, als bie ber Kabrifarbeiter, weil feine andere weniger zu verlieren bat, als sie, teine elender ift, ale fie. Die revolutionaren Jafobiner wiffen auch biefe Daffen ber Arbeiter ju ichagen, und fie burch Schrift und Bert fur ihre 3mede ju bearbeiten. Dem Jakobinismus barf alfo nicht bange werben, daß seine Zunftgenoffen sich vermindern; die Duellen seines Zuwachsest Armuth, Zügellosigkeit, Elenb, Oberflächlichkeit in politischen Dingen, Mangel an ächster Religiosität, Selbstsucht, freche Keckheit u. s. w. wersben nicht so leicht versiegen. Glaub' mir, die Fabrikarbeiter sehen lüstern nach den pruntvollen Carrossen, die in schönen Alleen und paradiesischen Parken dahingleiten, nach den stolzen Palästen, den verschwenderischen Gastereien der Reichen und nach dem Wohlbehasen ber übrigen Stände, wenn sie selbst mit den ihrigen nach mehr als thierischen Arbeiten und Mühfeligkeiten kaum Kartosseln genug haben, um sich zu sättigen. Die Zukunft wird es lehren, welchen Jundkoff zu gewaltsamen Explosionen die Fabriken für die Staasten anhäusen werden.

Ich könnte hiergegen nichts einwenden und brudte bloß mein Bedauern barüber aus, daß man bei dem Fabrifwesen nur die eine Seite in's Auge faßt, die andere aber zu wenig beachtet. Inzwischen radte die Zeit beran, in welcher ich wieder in meinem Logis fein mußte, wohin wir daber sofort zurudkehrten.

Muf Dem Rudwege bolten wir einen Chirurgen und einen Tobtengraber ein, bie ber Stadt zu manderten, und beren Befprache wir ungejeben mborten. Sie flagten über bie ich lechten Beiten und ihre Noth, welder ber liebe Gott nicht abbelfen wolle. "Denfen Gie nur", fagte ber Tobsengraber, "feit vollen fünf Tagen ift fein einziger Menfch in meinem Bereiche gefierben; Die Menfchen find ordentlich gab geworben. Es geben fo viele alte Matterthen und fo viele Greife berum, ble icon lange mit einem Sufe im Grabe fteben; aber, Gott weiß, fie wollen nicht bran, um unfer einem ge einem Biffen Brod zu verbelfen, obwobl fie auf ber Erbe gar nichte mehr zu suchen haben, und ibren Rindern und Erben nur im Bege find. Man bort aber in unferer Zeit auch gar nichts mehr von Seuchen, von dem schwargen Tob, ber Beft u. bgl.; fa folche Dinge fonnten einem armen Einscharrer wieder auf die Beine betfen! Es scheint fast, als feien bie Rraufbeiten felbft alle ju Grabe gegangen. Nicht einmal die Cholera, die doch so viele Städte besucht hat, tam ju und ber, fo febr ich auch bem lieben Gott barum bat; es halft aber fein Beten und Bitten mehr. Wird mal einer Want, ba find gleich die Aerzte bei ber hant, und schnappen mir burch ihre Arznefen bas Brob vom Prinde wegt. Es mare für fie boch einerlei, wenn fie ofter Jemanden in die Erde bineincurirten; fie befamen ihr Gelb ja boch, und thaten zugleich ein gutes Brf, wenn sie auch mir ein Thalerden zufommen liegen. Sonft gab es auch viele Rinderleichen; aber seitbem man bas Einimpfen erfunden hat, fliegen auch nicht mehr so viele Rinder ab".

"Ach!" entgegnete ber Chirurg, "Sie find boch weit beffer baran, als ich; Ihnen muffen bie Leute boch einmal tommen, fie mogen wollen ober nicht; benn ein Jeder muß einmal ferben, früher ober fpater. Aber einen Chirurgen braucht nicht Jedermann! Wie viele geben nicht beim in die andere Welt, ohne einem Chirurgen nur einen Grofden je bezahlt zu haben ? Die nehmen bie Leute fich nicht in Acht, um fich feine Befchädigung ju jugieben. Ach seit länger als einem Monat bat sich fein Kall ereignet, bei bem für mich etwas zu verdienen war. Legthin, wie Sie gehört baben werben, tam ein Rind unter ein Wagenrab; bem himmel fei es gebantt, fagte ich im Stillen zu mir; er bentt nun auch einmal wieber an bich! Aber Profit! wie bas Rind naber untersucht wurde, fand es fich, bag auch nicht ein Rippchen, nicht ein Anochelchen entamei ober zerquetscht war, und daß das Kind auch nicht ben geringsten Schaben erlitten batte! als wenn es ber Teufel mir jum Trope und Aerger in Sout genommen batte! Es fallt faft gar tein Unglud vor. bas in dirurgischer Sinsicht ber Rebe werth ware. Rein Dachbeder, fein Maurer, fein Zimmermann will mehr einen ordentlichen Fall thun; fie find fo ficher auf ben Gebäuden, als wenn fie auf ber Strage gingen. Selbst auf den Kirmeffen blubt mir fein ergiebiger Baigen mebr. Denn wenn auch die Bauern fich einander tuchtig abprügeln. so gibt es nur fleine Berlegungen, die sie lieber ber Natur als bem Chirurgen jur Beilung überlaffen. Ihre Schadel und Rnochen find bagegen so fest, daß eber die Knittel, als sie, entzwei geben. Früher, als die Straffen und Pflafter noch schlecht waren, ja ba murbe gar oft ein Wagen umgeworfen; aber feitbem bas Chauffiren eingeführt ift, und die Pflafter regelmäßig reparirt werden, ift auch von diefer Seite für une Chirurgen wenig ju arnten. 3ch fuche zwar, weun mir mal ein Fall vorfommt, die Rur, fo gut es geht, in die Lange ju ziehen; aber gar ju arg barf man's auch nicht machen, weil's bie Leute fonft merten".

Es fehlte uns an Zeit, dieser erbaulichen Jeremiade länger unser Gehör zu schenken, und ich wünschte schon deßhalb, so schnell als möglich die Sprechenden zu verlassen, weil Mephi in Erwiederung auf den ihm von mir gemachten Vorwurf mir höhnisch zuflüsterte: "Bie doch ihr Menschen so schadenfroh seid!"

## Künftes Rapitel.

Die Berfammlung bes Centralcomité's ber reactionaren Jatobiner.

Rachbem die Geschäfte, die meine heimsehr nöthig gemacht hatten, abgethan waren, rüdte der Abend heran. Gegen neun Uhr machten wir und auf den Weg zum Besuche der vorhin erwähnten Gesellschaft. Der himmel war ganz heiter gelaunt; nur hie und da trübte eine düstere Wolke seine Stirn. Er schien wenigstens alle seine Sterne ausgemuntert zu haben, der alten Erde eine recht fröhliche herbstnacht zu bereiten. Sie blickten auch so freundlich und schön herab, daß die Erde darüber ganz in Entzückung gerieth; kein Köschen wagte zu athmen; selbst die Pappeln, die sonst ihr Gestüster nicht lassen können, regten kein Blättchen; der Nebel, der an den Bergen hinaustroch, um die Sterne besser sehen zu können, ließ sogar Frendenthränen auf den Schooß der Erde fallen; kurz Alles war in stumme Betrachtung und Verwunderung versunken; nur Flüsse und Bäche verrichteten, wie zu heiliger Stätte wallende Pilgrime, lant ihre Andacht.

Wir waren kaum hundert Schritte vom Schlosse entfernt, als auch noch der Mond mit seinem Silberhorn hinter den Gebirgen heraufstieg, den schwarzen Schleier der Nacht von dem Angesichte der Erde hinwegzog, und es mit seinen liebeschmachtenden Bliden übergoß. Mich aber gemahnten die Sterne an heimgeganzene Freunde und Angehörige, die von ihrer neuen heimath aus und Trost in Leiden, Muth zur Ansdauer im beschwerlichen Kampse des Ledens und frohe hoffnung auf die Siegespalme jenseits zulächeln.

Die Gegenden, die wir durchstogen, entschwanden meinen Augen, ohne daß ich mich in benfelben auch nur im Geringsten zu orientiren vermochte; so schnell war der Flug. Wenn man schon auf Dampswagen außer Stande ist, sich von der Scenerie der Natur, durch welche man vom Dampse mit Biszesschnelle gesagt wird, eine klare Borstellung zu machen, so wird man sich nicht wundern, daß

ich, auf den Schwingen des Geistes reisend, es noch weniger vermochte. Mephi schien noch überdieß mich absichtlich auf weiten Umsund Irrwegen herumzuführen, um es mir unmöglich zu machen, das Land und die Stadt zu errathen, wo wir uns niederließen, um in die Bersammlung einzutreten. Ich mußte ihm sogar versprechen, die bekannten Personen, die ich in der Bersammlung treffen würde, niemals bei Namen zu nennen, noch sonk je auf eine erkennbare Weise zu beschreiben. Ich bin daher völlig außer Stande, den Ort und die Mitglieder der Gesellschaft namentsich anzugeben.

Es schlug eben neun Uhr - ber Ton ber Glode, welche bie vollendete Stunde melancholisch verfündete, war mir fremd ;- es folug neun Uhr, als wir, - Mephi als Pater Athanastus und ich als Vater Gilverins, nach, von Mephi gegebenen Erfennungszeichen, in einen großen Saal eintraten. Diefer war mit schwarzen Tapeten von Sammt behangen. Sieben Rronleuchter, aus Silber im gothischen Bejdmade gefertigt, verbreiteten eine Belle, welche ber bes Tages tropte. Der Sagl bildete ein langliches Biered; nur batte bie Seite bem Gingange gegenüber eine ovale Korm. Die Dede war gewölbt und von himmelblaner Karbe; bas Blau jedoch mit glanzenden Sternen burchwebt; ber Außboden aber mit einem rothen Tenviche belegt. In ber ovalen hinterfeite erhob fich ein sonderbarer Baum, ben Mephi, mir in's Dhr flufterud, ben Freiheitsbaum ber reactionaren Jakobiner nannte. Die Grundlage bildeten zwei Foliobande, von benen ber rechts liegenbe: "Dffenbarung", und ber links befindliche: "Gefdicte" auf ber Rudfeite bes Einbandes überschrieben mar. 3mifchen beiben fan ein bemooster Stein mit ber Infdrift: "Ueberlieferung". Auf bem Buche ber Offenbarung ftand ein guß, in einen rothen Strumpf und fconen Pantoffel gebullt; bas Buch ber Befchichte mar von einem ritterlich bestiefelten und bespornten Auge gebrudt. Die Beine an biefen Sugen, die bem Baume ale Burgeln zu bienen ichienen. verloren fich über ben Rnocheln in einen raubrindigen Baumftamm. ber fich in zwei vieläftige Stämme theilte, bie fich wieder in einen gemeinichaftlichen Bipfel vereinigten. Der rechte Stemm trug Die verschiedenen geiftlichen, der kinfe aber die verschiedenen Ritter-Dyden als Blätter. Auf bem Gipfel bing eine Ropfbebedung, die bald bie Geftalt einer Bischofsmuge und halb die eines Ritterbelms batte. Darfiber lagen in Breuzesform ein Bischofeftab und ein Ritterschwert mit ber bas Rreug als Band umschlingenben Devife: "Concordia fortes". Bon bem Sauptftamme blidte ba, wo er fich in die amei Amme theilte, ein vieltopfiger Drache bervor, ber ein mifchen ben beiben Armen spielendes Kind mit einem niedlichen, einer Krone Ihmelichen, Kopfpuge zu schrecken schien, das sich aus Furcht an den beiden Baumarmen sesthielt und dem Gipfel zukletterte, um, wie es schien, in der Kopfbededung am Gipfel Schup zu suchen. Dieser Baum ruhte mit seiner Grundlage auf einem Altar, auf dem ein Lamm mit einem Fahnlein ftand. Die Borderseite des Altars zierten brei Gemälde.

Das erste rechts stellte einen Baum bar mit schönen Fractien behangen, wovon eine Schlange eben eine gebrochen und Luthern bargereicht hatte, der sie mit Andern theilte. Unter dem Bische stand: "ber zweite Sündenfall," und der Baum trägt die Inschrift: "der Baum des Wissens." Das Gemälde auf der entgegengesesten Seite zeigte die Enthauptung Ludwig's XVI. Unter dem Gemälde las man: "die Frucht des zweiten Sünsbenfalls," und über demselben kand geschrieben: "Wissen führtzum Unglauben und der Unglaube zum Perderben."

Das Gemälbe in der Mitte endlich enthielt mehrere Bilderchen, als: einen Schloß= oder Kirchenbau, wobei viele Meuschen als Lastträger, handlanger n. thätig waren, mit der Ueberschrift: "Süßist mein Joch und leicht meine Burde; sodann einen Taubenschlag mit der Ueberschrift: "Seid einfältig wie die Tauben; serner eine Schaashürde mit der Ueberschrift: "Seid geduldig, wie die Lämmer", und endlich eine Gruppe von Männern und Frauen, die mit verbundenen Angen und ausgehobenen händen auf ihren Knieen lagen und beteten. hier las man: "Selig sind die nicht gesehen und dennoch glauben". Das gauze Gemälde hatte zur Imsschrift: "Selig sind die Armen im Geiste, benn ihrer ist das himmelreich."

Unmittelbar vor bem Attare befand sich eine Art von Tribune ober Kanzel. Sowohl links als rechts waren drei Reihen gepoliterter Size ohne Lehnen, die von der Tribune aus in ovaler Richtung, die nahe zum Eingange hin liefen. Die Mitglieder der Bersammlung, einige vierzig an der Jahl, waren bereits beisammen, als wir eintraten. Sie trugen sämmtlich schwarze Talare und ein Lamm an einem rothen Bande als Ordendzeichen; anch wir mußten diese Zeichen umhängen. Da die Bersammkung das Centraleomite des Bundes bildete, so bestand dirselbe aus lauter Deputirten der Künder Europa's, über welche sich der Bund verbeniet. Diese Organisten dürsen natürlich nur aus solchen gewählt werden, die in den gaheismung Iwed das Bundes eingeweiht sind. Es waren best sehende

Staatsmänner, Diplomaten, Stabsofficiere, Klertler der verschiedenen Confessionen und ein paar Gelehrte. Pater Athanasius, der mich als seinen hossnungsvollen und eifrigen Gefährten (socius) vorstellte, ward als Deputirter Roms begrüßt. Auf ein vom Vorstande, der sich durch ein Birett von den übrigen Genossen unterschied, mit einer Schelle gegebenes Zeichen septen wir uns nach einer bestimmten Rangordnung nieder; worauf der Vorstand die Kanzel bestieg und folgenden Vortrag hielt:

"Geliebte, nach Stand und Würden gebührend zu verehrende Brüder! Es ist beinahe ein Jahr seit unserer letten Centralversamm-lung verstoffen, in welcher mir die Ehre zu Theil ward, als Ihr Borstand durch Acclamation gewählt zu werden. Ich spreche heute das erstemal in dieser Eigenschaft zu Männern, welche der hohe Zwed unseres Bundes hier um mich versammelt hat. Es ist unnöthig, von diesem Zwede weiter etwas zu sagen, da Sie Alle von der Wichtigseit dessehen tief durchdrungen sind. Es handelt sich ja, wie Sie Berehrteste! wissen, nicht bloß um unsere Selbsterhaltung, da der gottlose Geist der Zeit unaufhörlich bemüht ist, das aristotratische Element, wie er Adel und Geistlichseit zu nennen beliebt, völlig zu vernichten, sondern auch um die Wiedererlangung der freien und unabhängigen Stellung, welche wir einst in allen Ländern behaupsteten, und welche uns auch nach der göttlichen Weltordnung gebührt.

So lange ber Abel allein bie Waffen führte; Rom allein bie gläubigen Seerben weibete und Macht genug befaß, die Bolfe fowohl als bie raubigen Schaafe ju vertilgen; fo lange bie Wiffenschaft fromm und andächtig in ber einfamen flöfterlichen Belle weilte, und die Runft nur die Tempel Gottes verschönerte und die Baffenthaten ber Ritter verherrlichte: fo lange waren wir auch im ungegestörten Besige ber Macht, waren die Fürsten ein willfähriges Bertzeug in unseren Sanden und lag bas gemeine Bolf, biefe burgerliche Cangille gefnebelt unter unseren Rugen, zufrieden mit bem Studchen Brod, bas wir ihm ließen, und gläubig hoffend auf eine ewige Seligfeit fenfeits. Gern liefen wir bem Bolte bas icon ausgeschmudte Jenseits, ba wir im ausschlieflichen Besige bes Diesseits, im Beste von Land und Leuten waren. Diese gute alte Zeit wieder jurudjufahren, insoweit es immer geschehen tann, bas ift die hobe Aufgabe, die wir zu lofen haben, und die durch ihre reichen Früchte. welche am Ende der löfung als lobn für die Arbeit minten, gewifi einen Jeben von uns zur Begeifterung binreift. - Bie aber biefe Aufgabe ju lofen, bas erhabene Biel unferer alten rechtmäßigen Berricaft du erreichen fei, barüber waltet unter und fein Zweifel ob. Die Ereimiffe, welche uns bie herrichaft entwunden haben, zeigen von selbst ben Weg an, ben wir einschlagen muffen, um dieselbe wieder zu erringen. Die Auflebnung des ftolzen felbflüchtigen Bif= fens gegen ben bemuthigen unbedingten Glauben, und ber Sieg biefer Auflebnung, welcher ben Abfall eines großen Theiles Europa's von ber einigen und allein seligmachenben romischen Rirche berbeiführte, ift als die Grundursache des Uebels, als die Wurzel des Unbeile ju betrachten, bas uns getroffen bat. Mit Recht bat Giner ber Unfrigen diese Frevelthat, die man als Reformation gerühmt hatte, den zweiten Sündenfall genannt; benn wir verloren durch diese heillose Sunde unser Paradies, wie Ihnen befannt genug ift. Denn bas Denken murbe jest frei und allgemeine Gewohnheit; bas Denfen verträgt fich aber mit einem findlich=blinden Glauben nicht. Jeber Glaubensfag murbe von nun an Gegenstand bes Nachbenkens. in Folge bes nachbenkens bezweifelt, und wenn die 3weifel nicht beseitigt werden konnten, ber Glaubensfan fogar verworfen.

So wurden die nüglichsten Dogmen, ja selbst einzelne Quellen des Glaubens, namentlich die ehrwürdige heisvolle Tradition, durch das stolze Denken und Wissenwollen wegprotestirt. D der Frevler! Als wenn da, wo man glauben soll, ein Wissen Platz greisen dürste! Bas man weiß, das ist ja kein Gegenstand des Glaubens mehr, der seinem Begriffe zusolge Denken und Wissen ausschließt, und nur das Gefühl und die Phantasie in Anspruch nimmt. Positive Glaubenssige lassen kein Rasoniren zu, sondern müssen eben so unbedingt geglaubt werden, als positive Gesetze des Staates unbedingt besolgt werden müssen.

Das Denken, einmal entfesselt, und durch den Erfolg ked geworden, blieb bei der Religion nicht steben, sondern griff usurpatorisch um sich. Alles wurde in den heillosen Wirbel des Denkens und Wissens hineingezogen; für Alles wollte man einen zureichenden Grund haben; überall fragte man nach einem Wie und Warum. Der wirkliche Bestand einer Sache war nicht mehr genügend, die Sache selbst als begründet zu rechtsertigen. Die Wissenschaft, der kösterlichen Einsamkeit entlausen, gedährdete sich auf diese Weise wie eine Despotin; Alles zog sie vor ihr Forum, und erkannte keine andere Autorität mehr an, als sich selbst. So mußten denn auch unsere wohlhergebrachten Borrechte sich ihrem Urtheile unterwersen. Und Sie wissen, geliebte Brüder, wie es ihnen erging! Mit salobinischer Frechheit brach sie über dieselben als über Usurpationen den

Stab, und tofte bagegen die wehlthätigen Fesseln, in we. hen wie bas gemeine Boll zum heise führten. So zerkörte sie die meisten unserer Borrechte, und sprach sogar von Menschenrechten, von denen man früher nie etwas hörte, und die man gar wohl entbehren kun, ja die man als den eigentlichen Ruin der Standesrechte, der einzig gültigen und wahren Besngnisse zu betrachten hat.

Doch ich will Sie durch die Aufgählung der frechen Ums und Eingriffe dieser ftolzen gefallenen Sünderin nicht länger ermüden und Ihr Jartgefühl dadurch verleten. Es ist ja nur zu bekannt, daß sie in ihrer Aufgeblasenheit sogar die Rechte der Fürsten vor ihren Richtersuhl zog; und wie sie mit denselben umging, das beweiset die französische Revolution, die uns allen endlich die Augen öffnete und uns die surchtbare Antichristin, die den Thron und Altar nicht bloß unterböhlt, sondern in betrübende Ruinen verwandelt hat, als die gefähreliche Bestichnete, zu deren Erlegung wir uns Alle zu wassnen hätten.

Es dauerte jedoch lange, bis sich ein Einigungspunkt fand, da Rapoleon, diefer Rain ber Periode des zweiten Sandenfalles, sich wie ein Ungethum auf den schwarzen Flügeln der Revolution emporsschwang und die letten Ueberrefte der guten alten Zeit zu zerstören drochte.

Aber Gott verläßt die Seinigen nicht! Er, der Sohn der Revolution, der Ufurpator, wollte sich mit der von Gott eingesesten Herrschermacht, ausschnen, und so die Revolution und deren Ufurpation neden die Legitimität hinpflanzen und dieser gleichstellen. Man Kes und unterstützte ihn in diesem frevelhaften Wahne, nm ihn desto leichter stürzen zu können. Wie dieß geschah, wie die gemeinsame Gesahr endlich die Freunde der alten Zeit vereinigte, wie diese zuerst in einen Tugendbund zusammentraten, wie dieser die Wilfer durch Versprechung revolutionärer Institute zum Kampse zu begeistern wußte, nachdem Gott selbst den Hauptschlag auf Russtand's Eisseldern geführt hatte; das Alles ist Innen hinlänglich der kannt. Der Ufurpator Kain siel und mit ihm das Haupt der Revolutionsschlange, deren Leib die sent noch immer sortzappelt, aber mit Gottes Hüsse bath ausgezappelt haben wird.

Bas sett nach bem Sturze bes Erbfeinbes, bes Sohnes ber Sunde, zu thun sei, barüber waren wir micht zweiselhaft. Es gaft nicht nur der Jägellosigkeit der Revolution Einhalt zu ihnn, und Alles das, was sie noch unzerstört gekassen hat, forgfältig zusammen zu lesen und zu erhalten, sondern auch und vorzüglich den aus den Ufern getretenen Strom des öffentlichen Lebens wieder in sein ursprüngliches Bett zuräck zu bringen und in dieses so fest zu baunen.

bag ein ferneres Austreten besselben nicht mehr zu befangen steht. hemmung des Fortschrittes des Berberbens, Confervation des noch unversehrten Guten und Restauration des Berlovenen—fung Rüstlehr zur guten alten Zeit, zum frommen Glauben der Bäter, das war das Ziel, das wir jest zu verfolgen hatten.

Das Ziel ist großartig, und nur dunch Klugheit, Umsücht, Energie und Eintracht zu erreichen. Das Werk war schon in seinem Beginne schwierig, theils weil das Berderben beweits zu meit um sich und zu tief eingegriffen, und theils weil man den Wölfern im Draugs der Nath Versprechungen gegeben hatte, deren Erfüllung jest von denselben ungestüm begehrt wurde, aber nicht gewährt werden durste, weil man dadurch dem Verderben gehnsbigt, die Wervolution gleichsam sanctionirt und so die Rüssehe der alten Ordnung nicht bloß verzögert, sondern in gewisser hinsicht unmöglich gewacht hätte. Dieß sahen die Fürsten ein, als wir ihnen die Lage der Sache genau dargelegt hatten. Wir erbaten uns aber bennoch, dieses große Werk ausstühren zu wollen, wenn sie uns frei die Entwersung des Plaues sowohl, als die Wahl der Mittel überlassen und und dabei mit ihrer Gewalt unterführen würden.

Das Anerbieten ward mit Dank angenommen; wir vereinigten und in einen neuen Bund und gingen rafch an's Werk.

Bürgerlicher Abfolutismus, unbedingter firchlicher Autoritätsglaube, und Beschränfung der Biffenschaft auf die Bestimmung, jenen und biefen zu fordern, das waren die brei Grundlagen unserer großartigen Unternehmung, die ben drei Grundlagen bes Berderbens, der hürgenlichen Freiheit, ober dem Constitutionalismus oder Republisanismus, der Religionsfreiheit und der Freiheit der Wissenschaft den Stad zu brechen hatte.

Der herr hat unser Wirken bieber auch mit seiner huste sichtbar unterstügt. Denn es gelang uns, den Absolutionus in seinem Wesen zu retten, beziehungsweise zu restauriren. Wir suchten die Erfüllung der gegebenen Versprechungen in den größeren Steaten aufangs zu verzögern und endlich, nachdem die hise der Völker eiswas abgefühlt war, als unter den obwaltenden Verhältnissen unsmöglich, darzustellen; in den kleineren Ländern aber, wo man dem Drange der Umstände nachgeben mußte, sie so zu realisten; daß diesselben nur die Formen nicht aber die Sache und den Geist der versprochenen Institutionen erhielten, und selbst diese Formen so einzurichten, daß sie nicht nur im Verlause der Zeit leicht wieder einzureisen sind, sondern auch den Völkern selbst allmälig lässig wenden

Darften, wenn fie einsehen werden, daß ihnen biefe Formen nur Mube und Arbeit machen, ohne ihnen reelle Bortheile zu gewähren.

Daß wir in Deutschland außerdem noch ein wirksames Mittel begründet haben, den etwaigen Auswüchsen dieser Institutionen Ginshalt zu thun, brauche ich nicht erft zu erwähnen.

Sind wir bei Anstellungen und Beförderungen im Staatsbienste gestrig vorsichtig, und lassen wir zu Stellen, die wir nicht wohl ans unserer Mitte besetzen können, nur solche zu, die ihre Talente und ihren Willen uns unbedingt weihen; so kann es nicht sehlen daß wir unserem Ziele zusehends näher rüden, zumal wenn wir den Halskärrigen und Eigenwilligen, die sich erfühnen von Vollsrechten, Presserieit, Aushebung der Zünfte, Berbesserung der Justz durch versolutionare Institutionen u. dgl. zu sprechen, das ganze Gewicht unseres gerechten Zornes fühlen lassen; die Treuergebenen dagegen mit unserem Wohlwollen belohnen und durch Beförderungen, Titelverleihungen u. s. w. sichtlich auszeichnen.

Geld= und Ehrgeiz ist, wie Sie wiffen, ein Stachel, mit dem man nicht nur revolutionare oder, wie man auch fagt, liberale Grillen aus den Köpfen treibt, sondern auch Talent und Billen beliebig lenken kann.

Eruptionen plebeischer Unzufriedenheit oder satsbinischer Tollheit gaben und nur erwünschte Gelegenheit, die Zügel der Herrschaft straffer anzuziehen und so unser Borhaben zu fördern. — Doch die Hauptsache ist von der Religion zu erwarten, welche unseren Handlungen erst das Signal der göttlichen Sanction aufdrücken und und göttliche Bollmacht zur Lenfung der Staaten gewähren muß. Darum war auch unser vorzüglichstes Augenmerk auf die Religion gerichtet, mit deren Hüsse man die rohen Massen der Böller nach Belieben lenken kann, sobald man nur einmal Meister ihres Glausbens geworden ist.

Denn die Furcht vor der Hölle, und die Hoffnung auf den Himmel sind, sobald man es nur versteht, diese unbekannten Regionen recht phantasiereich auszuschmuden, noch wirksamer als Geld und Ebrgeiz, wenigstens da gute Aushülfs = und Erfamittel, wo Geld und Chrgeiz, wie bei der armseligen niedrigen Masse des Bolles, nicht anwendbar sind.

Die Religion war aber auch, wie Ihnen, meine Freunde! ersinnerlich ift, der schwierigste Punkt sowohl hinsichtlich des Planes als der Ausführung desselben. Denn die sogenannte Reformation war einmal da, hatte bürgerliche Selbständigkeit und staatlichen

Song erworben und fonnte baber um so weniger ohne weiteres erpellirt ober vernichtet werben, als die Bolfer noch zu sehr an dieser Firma hingen, in der sie einen Freiheitsschild gegen romischen Glaubenszwang zu besitzen vermeinten.

Es blieb uns beshalb, wie Ihnen erinnerlich ift, nichts anderes übrig, als diese Firma vorerst beizubehalten, und uns dagegen hinssichtlich der Principien und des darauf zu gründenden Planes zu vereinigen, der in der Restauration des unbedingten oder blinden Autoritätsglaubens besteht, insoweit dieser durch die heillose Resormation vernichtet worden war.

· In den katholischen Ländern, in welchen durch den Berkehr mit den Akatholiken eine gewisse Lauheit im Glauden eingetreten war, hatten wir keine große Schwierigkeit; die kirchliche Gewalt durfte von der weltlichen bloß nicht gehindert und nur durch Geldmittel unterfüßt werden, um ihre Autorität wieder geltend machen, und durch die Restauration der Klöster und besonders des unermüdlichen Jesuitenordens dem gesunkenen Glauden wieder anshelsen und neue Pflege und Nahrung verschaffen zu können.

Die erfreulichen Früchte biefer neuen angestrengten Thätigkeit ber katholischen Kirchengewalt sind Ihnen hinlänglich bekannt; obwohl wir uns nicht verhehlen können, daß sie vielleicht zu rasch und mit zu weniger Beachtung und Schonung der Gebrechen und Schwächen der Zeit zu Werke ging, und es vielleicht zwedmäßiger gewesen sein würde, wenn sie mit unserem Unterminiren der protestantischen Glaubensfreiheit gleichen Schritt gehalten hätte. Denn mit dieser konnten wir nicht so leicht fertig werden, da sie zu tiese Wurzeln geschlagen hat, deren Ausrotung daher nur mit Beharrlichkeit, Umsicht und Klugheit gelingen kann.

Großen Vorschub hierbei leistete uns der sogenannte Rationaslismus, der zu unserem Glücke so ked auftrat, daß selbst eifrige Protestanten in Furcht und Angst geriethen, derselbe werde ihnen zulest noch das ganze positive Christenthum rein wegdisputiren und dafür ihnen eine Art von Bernunst-Religion, wie die französische Revolution gethan habe, aufdringen. Denn ein Christenthum, und zwar ein positives, das sich nicht auf die Vernunst, sondern auf göttliche Autorität stüst, wurde den Protestanten sa auch von der Resormation zugesichert, die sogar versicherte, daß sie nur das reine, d. i. von menschlichen Sazungen, für welche sie manche der römischen Lirche zu erklären frech genug war, gereinigte Christenthum wieder hergestellt habe.

Um so entrasteter mußten baher frömmere Protestanten werden, als sie vernahmen, daß der Rationalismus sogar die christliche Offenbarung selbst einer Prüfung der Bernunft unterwarf, diese daher als Richterin über jene erhob, und bereits so weit ging, die Existenz des Teusels und die ewige. Berdammniß zu bestreiten; zwei Kleinodien bekanntlich, die sich die Gläubigen um keinen Preis entreißen lassen. (Mephi stieß mich mit dem Fuße und warf mir einen sarkastischen Bild zu.)

Wir branchten also nur ben Rationalismus Schritt für Schritt au befämpfen, um unsern Plan burdanführen, und so ben alten Glauben unter ber Firma bes achten Protestantismus zu restauriren. Bir traten bemfelben gunachft mit bem Spfteme bes Subranatus ralismus entgegen, und suchten in Kolge beffelben bie Bernunft als die gefährlichfte Keindin des mahren Chriftenthums darzuftellen, und ju zeigen, bag Bernunft und menfoliches Wiffen in Sachen bes Glaubens, ber eine Angelegenheit bes Bergens und bes Gemuths fei, gar nichts zu ihnn hatten, bag ba, wo Gott gesprochen und zu glauben befohlen habe, dem gottergebenen Geborfam nichts übrig bliebe, als bas von Gott gesprochene b. i. Geoffenbarte unbedingt für wahr zu halten und findlich fromm zu glauben, wenn es auch ber menschlichen Bernunft, die mit ibrer Rurzuchtigfeit ben Dunfel verbande, unbegreiflich mare; dag Gott ja nicht nöthig gehabt batte, feinen beiligen Willen burch besondere Offenbarung fund zu thun, wenn die Bernunft icon für fich im Stande mare, benfelben ju ermitteln; daß die stolze Bernunft, die schon die heiden irre geführt batte, von der Offenbarung gern binwegdisputiren möchte, was ihr an berfelben miffällig und läftig mare; bag ichon bas bloge Prufenwollen ein Migtrauen an Gottes beiliges Wort, bas man nicht beuteln burfte, verriethe und sonach für eine Gunbe gehalten werben müßte; daß dagegen ber mahre Chrift feine schwache Bernunft gern gefangen gabe und Gottes Wort unbedingt mit glänbigem Bergen für mahr hielte u. f. w. Denn es fonnte und nicht entgeben, bag wenn wir einmal die Bernunft und bie Wiffenschaft aus bem Gebiete ber Religion verbrangt hatten, wir auch ben Protestantismus unbedingt in unserer Gewalt, ja ibn in seinem Befen und Geifte zerfiort und in ein leeres Wort ohne Gehalt verwandelt haben würden.

Es fam ja bann nur barauf an, für solche Religionslehrer zu sorgen, welche die Dogmen ber protestantischen Kirche allmälig wieder mit benen ber römischen in Einklang und harmonie bringen würden, und das war bei unserer Verbindung und Macht mit keiner großen

Schwierigfeit verbunden, ba es nur barauf ankam, bloß folche Prestiger anzustellen, welche sich zu unserem Systeme bekennen wurden.

Der nächke positive Anhaltspunkt, um ben Autoritätsglauben in der protestantischen Kirche geltend zu machen, waren die symboslischen Bücher. Denn hatten sich die Prediger einmal gewöhnt, an dem Inhalte derselben gegen ihre eigene Neberzeugung oder ihre Bernunft festzuhalten, sohin eine über ihre Bernunft stehende Antorität anzuerkennen, so war der lette Schritt zum Romanismus der reits vermittelt, da es nicht schwer ist, begreislich zu machen, daß Glaubenssäue, welche in Concilien von Hunderten sestgesest worden sind, mehr Autorität hätten, als diesenigen, die nur einige Männer, die Rom gefränft hat, aufgestellt baben.

Darauf war auch unfer Plan gerichtet. Rebenbei suchten wir aber Conventifel zu errichten, um in benselben das gemeine Bolk für die römischen Glaubenslehren durch die Unsrigen und durch von ihnen versertigte Schriften zu bearbeiten, wobei wir die herrlich durchdachten Exercitien der Jesuiten, unserer Freunde und Berbünsbeten, die wir dankbar als unsere Lehrer und Meister anerkennen, zum Muster nahmen und nur solche Modificationen eintreten ließen die der nun einmal bestehende Protestantismus leider noch nothig machte, desto strenger dagegen die Grundsäge derfelben befolgten.

Diese Conventikel brachten auch die herrlichsten Früchte, da wir es in benselben nicht mit halbstärrigen Gelehrten, furz nicht mit ber nach dem Warum fragenden Wiffenschaft, sondern mit der frommen Einfalt, mit dem Gemuthe, dem Gefühle und ber Phantafie des ges wöhnlichen Burgers zu thun haben.

Es ist eine wahre Freude, wie gelehrig sich die gemeinen Leute bier zeigen, zumal da wir, nach dem Borgange unserer Lehrer, der Jesuiten, ganz psychologisch zu Werke gehen. Denn einmal begreift Riemand leichter und lieber, daß die Gelehrsamkeit, die Wisseuschaft, eitle Thorheit und entbehrliches Stückwerk sei, als dersenige, der keine Geschrsamkeit besitzt, weil es ein wohlthuendes Gesühl für ihn ist, ein Gut, um das er sonst den Besiger beneidet hat, mit einemmale als etwas lleberstüßiges, ja als ein Uebel schildern zu hören, das von der wahren Frömmigkeit ab = und zum Stolz und Unglausben führe, und wovon er sich selbst frei weiß, und sodann ist es sur geweinen Mann höcht schmeichelhaft und fühlt er sich gehosen, wenn er von uns nicht nur des Umgangs, sondern der brüderslichen Bertraulichseit gewürdigt wird, und von uns hört, daß bei

Gott nur der Glaube, die Frommigfeit und Andacht den Berth be- ftimmten.

Hier haben wir Gelegenheit, den Teufel und die ewige Berdammniß wieder in ihre alte Autorität einzusetzen, woran wir es
auch nicht sehlen lassen, und dem thatenlosen Glauben, der Geberdenfrömmigkeit und der in Worten und Außendingen bestehenden Andächtelei nach dem Ruster unserer oft belobten Lehrer das Wort zu
reden und Eingang zu verschaffen. Denn der Mensch ergreist begierig eine Lehre, nach welcher er die Bollkommenheit und Seligkeit
durch bloses Glauben, durch Lippen = und Mundbewegung, durch andächtiges Augenverdrehen und Knieen erlangen kann, ohne nöthig
zu haben, seinen Neigungen und Leidenschaften zu entsagen, oder
wenigstens die Bergebung der Sünden durch Andacht leicht wieder
zu erhalten vermag.

Die Lehre von der göttlichen Gnade, ein Meisterstück ber Jesuiten, thut in diesen Conventikeln die beste Wirkung; daran mussen wir daher auch festhalten, weil sie uns die Menschen mit Leib und Seele eigen macht. Denn es ist ein gar tröstlicher Gedanke, daß man, wenn man einmal die Gnade erlangt hat, und durch sie mit Gott eins geworden ist, nicht mehr sündigen könne, der Leib möge thun, was er wolle. Der Zauber dieser Lehre, die als eine höchst bequeme sehr gern geglaubt wird, da der Mensch das ihm Angenehme ohnehin leicht glaubt, ist es auch vorzüglich, der unseren Conventikeln so viele Andächtige zusührt. Da Andachtsübungen, bei denen das Gesühl und die Phantasse allein beschäftigt sind und in so hohem Grade aufgeregt werden, auch die sinnlichen Triebe und Empsindungen in Ertase bringen und zur Nachseier der empfundenen geistlichen Wonne so reizend anlocken.

Ich will den Schleier nicht weiter lüsten, da Ihnen aus Erfahrung bekannt ift, wie anziehend die Conventikel durch diese von der Gnadenlehre gerechtfertigte Verschmelzung der religiösen Andacht und der leiblichen Erheiterungen geworden sind. Der Leib ist der Diener des Geistes; soll jener entbehren, wo dieser in Wonne schwelgt?

So hart wollen wir gegen unsere treuen Diener nicht sein, noch unseren Gläubigen eine solche harte zur Pflicht machen. Wir würsen baburch offenbar unserem Zwecke entgegenwirken, während bei der Gestattung dieser Verbindung unsere Conventikel zwei Anziehungspunkte haben, wovon der Eine gewiß immer wirksam bleibt. Wir haben ohnehin alle Ursache, das Conventikelwesen auf sede nur thunliche Weise zu fördern und auszubreiten, da wir leider auf dem

anderen Wege, auf dem Wege der spftematischen Bekampfung und Untergradung des Protestantismus nämlich, nicht so glücklich waren, als wir anfangs hofften, sondern auf vielerlei hindernisse stiegen, deren Beseitigung sehr problematisch geworden ist, jedenfalls aber uns eine ganz besondere Borsicht zur Pflicht macht.

Rom war, wie ich schon erwähnte, etwas zu rasch und voreilig. und selbst viele unserer Freunde von ber protestantischen Kirma gingen in ihrem Gifer etwas zu unvorsichtig zu Werte, wie die neueften Ereigniffe beweisen. Durch jene Raschbeit und biefe Unvorsichtigfeit wurden wir wi:ber mehrere Schritte gurudgefchleubert; benn wir muffen nun ben aufgeregten Sturm wieder etwas vertoben, bie schäumenden Wogen fich wieder fegen laffen, bevor wir neue Schritte vorwarts thun burfen. Der glubenbe Gifer ichabet ba, wo nur falte Ueberlegung, Rlugbeit und Befonnenbeit jum Biele führen. Ranche von uns baben im Gifer bie Rarten aufgebedt und baburch unser Spiel verrathen. Wir muffen baher, von den Conventifeln abgefeben, junachft bie Biffenichaft, beren Befdrantung auf unfere 3mede une am Benigsten Dube fostete, ba mit gelb = und ehr= süchtigen Gelehrten leicht fertig zu werden ift, und die Besegung ber Professuren auf ben gelehrten Schulen und Universitäten ebenfo, wie die Entfernung unbeugsamer Lehrer, von uns abhängt; wir muffen, lage ich. junachft bie Wiffenschaft unfere Sache führen laffen, und bavon, so wie von unserer Bearbeitung bes Bolfes in ben Conventiteln vorerft die Erfolge abwarten, bevor wir durch positive Maagregeln mittelft ber Regierungen weitere Schritten wagen burfen.

Doch ich muß abbrechen, um ben eigentlichen Geschäften unserer Bersammlung nicht die Zeit zu rauben. Ich labe baber die einzelnen Deputirten geziemend ein, uns von dieser Stelle aus mit ihren gefälligen Berichten beehren zu wollen." hiermit verließ der Borstand die Tribune, welche nun die einzelnen Deputirten, die Berichte zu erstatten batten, der Reibe nach bestiegen.

Pater Athanasius trat zu meiner Berwunderung zuerst auf. Er verneigte sich auf eine feine hösische Art vor dem Präsidenten, der den für ihn bestimmten obersten Six eingenommen hatte, und vor der übrigen Bersammlung, und trug hierauf einen Bericht vor, der sowohl hinsichtlich des Planes als der gründlichen Durchführung und splissischen Form die Meisterschaft bekundete.

Rom konnte wahrlich keinen gewandteren Repräsentanten senden, als Mephi war. Er suchte mit einem seltenen Scharffinne zu zeigen, wie Rom niemals in der Behauptung und Aufrechthaltung der Au-

toritats = und Stabilitats-Principien, welche bie nun bejammerte gute alte Zeit begründet hätten, gewanft babe und felbft bann noch fandhaft geblieben sei, als so viele weltliche Mächte die Reformation mit offenen Armen aufgenommen, fich mit gewaffneter Sand von ihrer Mutter-Rirche getrennt, und jener pflichtvergeffenen Tochter gehulbigt batten, bie, von ihnen gepflegt und groffgezogen, nachher ihre eigenen Pfleger und Ritter mit bem fondbeften Undanke belohnt habe; wie Rom gegen alle Maafregeln ber Neuerung, die man zu Gunsten dieser Schlange getroffen, mit altmutterlicher Wurde protestirt und fo die Rolle einer Protestantin übernommen habe, um ihre ewig wahren Principien, gegen welche die Anhänger der neuen Kirche in ihrer unbegreiflichen Berblendung protestirt batten, por bem Untergange ju retten und fo bereinft, wenn bie Berblenbeten jur Ginficht gelangen follten, ihnen bie rettende Mutterhand reichen und die beimfehrenden verlorenen Söhne in ihren Schoos wieder aufnehmen zu können; wie Rom selbst gegen das allmächtige Haupt der Revolution ftandhaft gefämpft habe, während die übrigen Mächte vor demfelben noch bemuthig ihre Knie gebeugt batten; wie es fich in ber That zu allen Beiten als einen unerschütterlichen Riefenfelfen mitten in ben Sturmen ber gerftorenden Beit Jahrhunderte bindurch bewährt, und allen Anwogungen neuerungssüchtiger Schwindeleien, und allen Unftrömungen des blendenden Lichtes mit bewunderungwürdiger Festigfeit getrost, wie es in ben neueften Zeiten wieder die wirffamften Baffen gur Befampfung bes gemeinsamen Uebels gespendet und gu biefer überall willig die Sand geboten habe u. f. w.

Er empfahl, nachdem er weiter nachgewiesen, daß Kom auch als Staatsregierung vollkändiger, als jede andere, selbst mit gemandter Täuschung der fremden Mächte, die auf Resormen gedrungen, die alten Stabilitätsprincipien restaurirt, und sonach auch hierin allen Staaten als Muster vorgeleuchtet habe, am Schlusse noch als besonders bewährtes Restaurationsprincip das unablässige Bestreden, mit dem blinden Glauben zugleich die geistlichen Seelenkrankheiten und die benselben entsprechenden heilmittel zu vermehren und dafür zu sorgen, daß die Gläubigen steht krant und dieser Mittel bedürftig seien, was durch Förderung eines laxen Lebenswandels am Sichersken erreicht werde.

Denn dadurch würden die Gläubigen theils als Patienten von der Klerisei und deren heilmitteln in völliger und steter Abhängigstett erhalten und theils als Staven der Sinnlichkeit unfähig gemacht, für sogenannte Freiheitsideen je begeistert zu werden oder im Kampfe

für solche bas reizende Paradies der Sinnenluft je aufzuopfern. Alle nidten ihm, als er von der Tribune herabstieg, ungetheilten Beisfall zu.

Es wurden sodann über andere Länder, als über die Schweiz, Belgien, Frankreich, Deutschland, Preußen u. s. w. aussührliche Bezrichte erstattet, und schließlich über einzelne Gegenstände, namentlich über die Sache des Don Carlos, des Don Miguel und des herzogs von Bordeaux, über die hannoversche Angelegenheit u. s. w. Berasthungen gepflogen und Beschüffe gefaßt.

Nach Beenbigung der Bersammlung begab man sich, nach Ablesgung der Orbenszeichen, in den, eine Treppe tiefer liegenden Speissesal, um da den Restaurationsprincipien des Magens eine zweite Sigung zu widmen.

Bei dem Mahle herrschte eine allgemeine heiterkeit; Scherz und Ernst wechselten nach Beschaffenheit und Alter der Gafte. Iwischen ben Gesprächen über Tagesneuigkeiten, höfe, Diplomatie und Politik schoffen häusig, gleich Raketen, derbe Wige nicht selten sogar über den horizont des Anständigen empor, die sodann in einem allgemeinen Gelächter zerplasten.

Es fehlte auch nicht an Toasten, die man &. B. auf das Gelingen der guten Sache, auf das Berderben der Jakobiner, auf die gute alte Zeit, auf die Jesuiten, die Pietisten u. s. w. bei fröhlichem Becherklanke ausbrachte und hinuntertrank.

Gegen vier Uhr fuhren wir ab, da mein Geist mübe war und sich nach seinem eigenen Leibe sehnte, mit dem er sich auch bald umhüllt und ins Bett gelegt hatte, wo ihn Morpheus mit offenen Arsmen empfing und mit bunten Träumen erheiterte.

## Sechstes Rapitel.

Die homoopathie in ber Psinchologie. — Besuch meines hauses. — Gustav B., ein Bauer; sein Tob und fein Leben.

Am Morgen wollte ich Mephi über mancherlei, was sich auf die von und besuchte Bersammlung bezog, z. B. über seine Bertretung Rom's, über den Sinn des Baumes, des Lammes u. dgl. bestragen; allein er lehnte sede Auskunft ab und sagte bloß, daß er Geheimnisse, die ihm Menschen anvertraut hätten, an keinen Menschen se verrathen werde. Dieß fordere sein Interesse. Er gleiche hierin den Juden, die bekanntlich die von Christen ihnen anvertrauten Geheimnisse treu bewahrten und dabei den Bortheil haben, die alleinigen, gut bezahlten Berwahrer desselben zu sein. Judem könne er nicht begreisen, wie ich, dem die öffentlichen Berhältnisse von Fachswegen bekannt sein müßten, noch einer Erklärung des völlig klaren Baumes bedürfen sollte. Roch weniger könne es mir undekannt sein, daß Rom mit dem Teusel im Berkehre stehe und sogar in Processe mit ihm gerathe.

Ich beruhigte mich hierbei, da ich im Grunde bloß die Meinung bes Mephi über mir zweisellose Dinge erfahren wollte. Ich verslangte von Mephi, daß er in dem nächsten Ausstuge mir bloß das Bermögen der sinnlichen Bahrnehmung verschaffen, und dabei mich ungehindert wandern lassen möge. Es geschah. Ich war in einer melancholischen Stimmung, und sehnte mich nach melancholischen Sceuen.

Wie sonderbar boch der Mensch ift! In seiner Traurigkeit slieht er mit Sorgfalt alle erheiternden Zustände, und versenkt sich mit has stiger Gier in dustere Lebensbilder, die seiner Misstimmung Beschäftigung und Nahrung geben und sie die zur Arisis führen, wo der Geist ihr entweder erliegt, oder, wenn er stark genug ift, sie besiegt und durch diesen Sieg neue Kraft für die Kämpfe des Lebens ge-

winnt. Jeber Seelenzustand hat seinen bestimmten Berlauf, in welschem er nicht gestört werden darf, wenn nicht psychische Rachtheile eintreten sollen; und für frankhafte Zustände ist homdopathie zuträgslicher als Allopathie, weil sene den Zustand zu ihrem naturgemäßen Ausgange führt, diese ihn dagegen kunstlich hemmt und unterdrückt.

hemmt ben Quell ber Thranen nicht durch die Gabe ploglicher Freude, sondern fördert ihn vielmehr, wenn er vor der rechten Zeit versiegen will! Sonst bleibt die dustere Wolke auf dem Gemüthe sigen, und wirkt, zusammengepreßt durch die Freude, nachtheilig auf den ganzen Seelenzustand.

Wer wüßte nicht, daß eine freudige lleberraschung das fummers gedrudte herz völlig brechen tann, während ein neuer Schmerz oft nur dazu beiträgt, die geistige Spannfraft zu heben?

Ich flog in meiner Stimmung zunächft in mein haus, das die theuersten Pfänder meines herzens umschließt. Ich betrat zuerst meine Arbeitsstube, diese stumme Zeugin meiner Thränen, meiner Leiden und meiner Thätigkeit. Es war mir, als trete ich in ein Gesmach, dessen Bewohner vor Kurzem zu Grabe getragen worden. Aufgeschlagene Bücher lagen auf den Tischen und auf dem Boden; den Schreibtisch bedeckte hoher Staub; die Uhr an der Wand pickte nicht; sie war längst abgelausen, und die hand, die sie sonst im Gange erhielt, war nicht im hause. Halb ausgerauchte Pfeisen stanzben in den Ecken; die Schubladen des Secretärs waren theilweise geöffnet; Briefe, Papiere aller Art lagen in bunter Unordnung umber. Die Spinnen hatten ihre herrscherste ungestört in allen Winsteln ausgeschlagen.

Ein Gefühl der Wehmuth durchbebte mich, und ich wollte eben das Zimmer verlaffen, als mein ältester Sohn in dasselbe eintrat, sich aus dem Kabinette, wo meine Bücher stehen, eine Eigarre holte, sie an der Platina-Zündmaschine anzündete, ein Buch nahm, sich gemächlich hinseste, las und rauchte. So, dachte ich, wird es einst aussehen und gehen, wenn du hinüber bist! \*)

Ich ging in das Jimmer meiner Frau. Sie lag auf dem grisnen Sopha, das von jeher ihre Leidensstätte war. Sie sah blaß, abgehärmet und abgemagert aus; sie hatte ein Hauskleid nachläßig umgeworfen und eine Nachthaube verhüllte die Unordnung der Haare. In der Gegend ihres Herzens hämmerte es laut und schnell, als würden Schmerzenskeile in dasselbe eingetrieben; bei jedem Schlage

<sup>\*)</sup> Es tam anders; mein Sobn mit brei Geschwiftern ging feitbem binuber!

hob sich angstostl ihre Brust, um einen tanten Seufzer auszustwhen, und jeder Seufzer preste aus den rothgeweinten Augen bittere Thränen, die über die abgebleichten hohlen Wangen hinabstossen. Düstere Schwermuth hatte sich in die Furchen gelagert, die der Kummer auf ihrer noch jugendlichen Stirn gezogen hat. Blid und Ausmerksamfeit waren an schreckhafte Gebilde der Phantasse gebannt, mit denen die Schläge des Herzens in Wechselwirkung standen. Hinter den Gebilden grinzte die Verzweislung hervor.

Was ich bei diesem Anblicke fühlte, vermag keine Junge auszusprechen, keine Feder zu beschreiben. Die wahre Liebe wird es
ohne Worte nachfühlen, und Solchen, welchen sich der Himmel der Liebe nie erschlossen hat, würde eine Schilberung meiner Gefühle doch nichts frommen, ware ich auch im Stande, diese in ihrem ganzen Umfange und in ihrer ganzen Gluth darzustellen. Man hat dieser schwachen, leidenden Frau mit mir Alles entzogen, so wie sie mir Alles ist. Gott! du wirst dem Stamme, um den sich die Rebe in Ledendeinheit gerankt hat, die Rebe erhalten, ohne welche auch der Stamm verdorren würde!

Ich sawei Genien, welche die Seufzer und Thränen meiner Paula in silberne Schreine sammelten. Freue dich, Holbe! auf den schmud jenseits! Selig sind ja die Trauernden, denn sie werden getröstet werden!

Nahe am Sopha saß auf einem Fußschemel mein jüngstes Töchterchen, Paulinchen; es nähte emsig an einem bunten Läppchen, b. h. es machte mit einer eingefädelten Nadel unaushörlich vergebliche Stiche. "Sieh, Mütterchen", plauderte es, "ich sticke sür den Bater Hausschuhe; wenn er um Meihnachten kommt, will ich sie ihm schenfen. Jest gehört das ganze Schloß dem Bater, ich gehe rechtsgern zu ihm; er hat Wein und Zwiedack im Schloß oben, und wenn ich komme, gibt er mir davon. Ach! Mütterchen, weine nicht, sieh! ich habe dich lieb, ich lasse dich nicht allein, ich will bei dir bleiben, bis der Bater wieder kommt. Und so ging das Gerede fort, das aber nicht im Stande war, die Mutter aus ihren solternden Träumen zu weden. Mich dagegen übermannten die Gefühle so, daß ich kaum im Stande war, mich zum Absluge zu erheben. Im stummen Schmerze empfahl ich dem Bater des Alls mein und der Meinigen Geschieß und eilte davon.

Ich ließ mich, nachdem ich einige Zeit die reizenbften Gegenden am Rhein und in ber Schweiz burchichwärmt und mich burch ben

Anblitt ber Naturschöngeiten etwas gestärft hatte, in einem sehr ans muthigen Thale in h. nieber.

Das Thal ist von drei Seiten eingeschlossen; auf der Seite rechts vom Eingange in dasselbe steigt ein mit Kiefern und Tannen dicht dewachsener Wald in steiler Richtung empor. Die linke etwas absgestachte Seite ist mit einem Buchenhain bedeckt. Ueber den selssgen hintergrund stürzt ein Bach in wildem Sturme, dreimal durch hers- vorragendes bassinartig gesormtes Gestein gebrochen, in das Thal herab, das er in sansten Krümmungen durchsließt. Wiesen und Felsber lagen in herbstlicher Schönheit an den beiden Ufern des Baches, der nicht fern vom Eingange in das Thal das Dorf M. in zwei hälften theilt.

In dem am rechten Ufer liegenden Theile des Dorfes sieht die Kirche mit dem Todtenhose; vor derselben ist ein großer grüner Plaz, in dessen Mitte eine riesige Linde ihre Aeste über mehrere bretterne Size ausdehnt. Aus dem Pfarrhose dicht an diesem Plaze kam hastig ein reinlich gekleidetes Bauerumäden von ungefähr achtzehn Jahren. Es hatte rothgeweinte Augen und schien eben mit der blauen Schürze die legten Thränen zu trocknen.

Sa! dachte ich, da gibt es wieber eine Scene, bie fur meine Stimmung geeignet ift. 3ch beschloß, bem Mabchen zu folgen. Es eilte über ben grunen Plag auf einen fcmalen bolgernen Steg gu, ber bie andere Salfte bes Dorfes mit ber rechten verbindet. Es ging über ben Steg in bas gang nabe an bemfelben gelegene Saus, bas feiner Bestalt nach einen wohlhabenden Besiger verrieth. ju ebener Erbe eine ziemlich geräumige und reinliche Stube. war buntfarbig getuncht, feboch bie Tunche ichon etwas abgeblagt, und batte zwei Kenfter von mittlerer Grofe, von welchen man auf ben Bach binausseben konnte. Gin Sangetisch zwischen beiben Renftern war herabgelaffen und mit einem reinlichen Tischtuche bebectt. Eine große Schuffel mit Suppe gefüllt ftand in ber Mitte bes Tifches und blecherne löffel lagen rund umber. Rebrere bolgerne Stuble mit Lebnen ftanden um ben Tifd. An ber Seitenwand, ber Thur gegenüber, fand eine altmobige zweischläfrige Bettfielle mit einem Simmel, von bem bunte fattune Borbangen bis beinahe auf die gedielten Augboben berabbingen, die aber vorne auf die Seite geschoben waren, fo bag man in bas Bett bineinseben konnte. In biefem lag ein Greis von etwa uchtzig Jahren bem Tobe nabe. Bor bem Bette an ber Brite bes Ropfes fan eine ebenfalls febr bejabrte Arau, die Cheanttin des Sterbenben. Mit' der rechten Sand verhalte fie ihre Angen, während die linke unter dem Kopffiffen ihres Gatten lag.

Am Fuße der Bettstelle saß die älteste Tochter mit ihränenden Augen; neben ihr stand ihr sechssähriges Söhnchen, ein rothbackiger derber Knade mit blonden frausen Haaren und blauen Augen; er spielte mit der blaugestreisten wollenen Müge und sah gedankenlos auf den Großvater hin. Ein jüngeres Töchterchen saß auf dem Schooße der Mutter, ein Stück Brod in der Hand, das es mit großer Beschaglichkeit verzehrte. Hinter dem Stuhle stand der Schwiegersohn des Sterbenden, ein stämmiger Bauer in der Blüthe des Mannesalters; die eine Hand ruhte auf der Schulter seiner Gattin, und mit der andern hielt er den runden schwarzen Hut gegen die Brust gesdrückt, während seine seuchten Augen auf den mit dem Tode ringenden Greis geheftet waren. So sah es in der Stude aus, als das genannte Mädchen, die jüngere Tochter des Sterbenden, in dieselbe eintrat.

Die Tochter nahte leise ber Mutter und flüsterte ihr ins Dhr, daß der Pfarrer bald fommen werbe. Der Greis, der bisher zu schlummern schien, bob fich bei biefem Geflufter etwas empor, gehalten von feiner Gattin, welche zugleich die Riffen unter feinen Ruden schob. Er blidte auf die Umstehenden und sprach: Meine Lieben! ich fühle, daß ich bald beimgeben werde! Mutter! fagte der Knabe, ift benn ber Grofvater nicht ichon babeim? Wo will er benn hingeben? Die Mutter winkte ibm mit bem Kinger fille ju fein; ber Grofvater aber nahm den Enkel bei ber Sand und fprach: Liebes Frigen! ich gebe bald zu dem guten Bater im himmel, wo die vielen Sterne glanzen, und ber Mond und die Sonne scheinen. Dort ift unsere Heimath, dorthin wirst du auch einst kommen, wenn du recht folgsam bift, und ben himmelyapa recht lieb haft. Ich gebe nur voraus und will dir dort ein hubsches Stubchen zurecht machen. Ach! Großpapa! fiel bas Rind ein, ich gebe mit bir.

Der Großvater lächelte und fuhr, nachdem die Mutter das Kind zum Schweigen gebracht hatte, weiter fort: Ja meine Lieben! ich fühle, daß mein Ende naht, und ich ench verlassen muß. D weinet nicht, sondern freuet euch mit mir, daß mein Tagewerf vollbracht und die Stunde der Ruhe so nahe ist. Der Tod ist nur schrecklich für den, der ein böses Gewissen hat und darum sich fürchten muß, vor Gott zu erscheinen. Wer aber Gott sein Leben hindurch kindlich gefürchtet und deßhalb sein Gewissen rein erhalten hat, für den ist der Tod ein willsommener Freund, der die irdischen Fessen löset und ihn

frei in die heimath gurudführt. Ich bin feboch weit entfernt, bie Erde bloß als ein Jammerthal zu betrachten; fie hat ihre Freuden für ben, ber fie gu finden und ju genießen weiß. Ber reines Berzens, barum frobes Muthes und zufrieden in seinem Innern ift, ber wird diese Frenden finden und sie mit Dankbarfeit gegen ben Spenber berfelben und mit Mäßigfeit genießen und badurch fich ftarten, um die Leiden und Bitterfeiten des Lebens besto leichter ju ertragen. welche bagegen wieder ben Genug ber Freuden erboben. Wie bas Wetter und die Jahreszeiten wechseln und burch diesen Wechfel bie Erbe beleben und befruchten, fo find auch die Schickfale bes Menichen wandelbar, und follen fie ibn nur zur richtigen Erfenntnif seiner felbft und feiner Bestimmung führen, und ihm Gelegenheit und Rraft geben, biefer Bestimmung gemäß zu leben. Du, meine Manes. meine trante und treue Lebensgefährtin, bu weißt es, wie wir bie harten Sturme bes lebens mit Gottergebenheit ertrugen, und wie wir im festen Bertrauen auf die Liebe und Gute bes Berrn uns überzengt bielten, dag fie nur unfer mabres Glud bezwecten und baf sie uns von einer zu großen Anbanglichkeit an bas Irbische bewahren und und befto fester an bas Ewige fnupfen follten! Du weißt es, wie wir durch die Erfahrung von der Bahrheit unferer inneren lleberzeugung belehrt und in biefer bestärft wurden, und wie boppelt angenehm die Sonne bes Gludes uns erfreute, wenn bie Sturme bes Diggeschices vorüber waren, und wie wir uns bann gegenseitig ermunterten, immer fest an Gott zu halten und mit frobem Muthe alles, was er über und ergeben laffen wurde, nur als Gabe feiner väterlichen Liebe zu betrachten. Und fo mandelten wir jufrieden durch bas leben, bis beffen Abend berantam: Wir haben Riemanden gehaßt und Riemanden gefürchtet; Riemanden wiffentlich ein Unrecht ober Leib zugefügt, und mit unseren Rachbarn ftets gut vertragen, une ihnen gefällig erwiesen, und auch nie einem Armen unfere Thur verfchloffen. Wir fonnen baber getroft auf unfer vollbrachtes Leben gurudbliden. Schwachheiten, wovon fein Menich frei ift, wird und ber gutige Bater eben fo verzeiben, wie auch wir unfern Rindern folche gern verziehen baben, wenn fie nur biefelben einsaben und Besserung versprachen. Darum fann ich auch bem Tobe unerschroden entgegen seben, ber mich blog in meine Beimath geleitet, um bort den Lohn für mein vollbrachtes Tagwerf zu empfangen. Seht! ich bin wie eine gezeitigte Frucht; ber Rern ift reif fur bie himmlische Scheune, und darum muß die Schale zerfallen. Du, Agnes! wirft mir balb nachfolgen; bis babin babe Gebulb, und bleibe

unferen Rindern und Enteln, wie bisher, eine forgfame liebevolle Mutter und erhalte fie auf bem Wege bes herrn. Und ibr, liebe Rinder, ihr meine beiden Tochter und bu lieber Schwiegersobn! vergeibt mir, wenn ich euch gefrantt baben follte; wiffentlich ober gar geflissentlich geschah es nicht, aber im Alter ift man oft mürrisch und launenhaft. Meine Absicht war, wenn ich auch zaufte, immer aut und auf euer Bestes gerichtet; ich liebte euch ja, wie ihr wist, aber nicht blind, fondern, wie es einem rechtschaffenen Bater ziemt, mabrhaft und mit ängstlicher Sorgfalt für eure irdische und ewige Boblfabrt. Gott bat ench meiner Leitung anvertraut, ihm muß ich auch barüber Rechenschaft ablegen, sobalb ich vor ihm erscheine. Befolget tren und gewiffenbaft meine Lebren bis zu eurem Lebensenbe. Damit ibr einft, wenn euch ber herr abruft, freudig biefem Rufe folgen und mit reinem Gewiffen vor ihm erscheinen fonnet. Liebet euch unter einander, feib verträglich und friedfertig mit Jebermann, babt Gott ftete vor Augen; feid fparfam, banget aber nicht euer Berg an irbifche Guter, die ihr boch einft verlaffen muffet, fonbern betrachtet fie als Gaben Gottes, als Mittel zur geitlichen Wohlfahrt und zu eurem Seelenbeil, über beren Gebrauch ihr bem Geber einft au Rebe fteben muffet. Du Beinrich, liebe beine Gattin, meine aute Gertrub, und fei nachfichtig mit ibr und ibr Rathgeber, Schuger und Rabrer, und bu Gertrud fei beinem Geinrich mit Liebe, Ereue und Geborsam zugetban, sei ben Kindern eine liebevolle aber frenge Mutter, und überhaupt eine wachsame emfige Sausfran. Und bu meine Louise mache über bein Berg! Traue besonders feinem Manne, bevor bu nicht beine Mutter barüber zu Rathe gezogen baft, Die beine befte Freundin ift. Das Glud eines Maddens wird nur zu leicht burch Schmeichler untergraben. Thue mie etwas, beffen bu bid por beiner Mutter und por bem allsebenden Gott au schämen batteft. Darum fei vorfichtig in Gedanten, Borten und Benten. Rommt, meine lieben Rinder und empfanget meinen letten Gegen. Die Kinder fnieten vor bem Bette nieder, und ber Greis fprach feierlich: Blide, o herr und Bater! mit Liebe auf biefe bisber mir anvertrauten Pfander Deiner Gulb berab; fei Du ibnen von nun an Rubrer auf allen ihren Begen; erleuchte ihren Berftand, überalt bas Babre. Rechte und Gute zu erkennen, erwarme ihr Berg zur Liebe bes erfannten Babren. Rechten und Guten und ftarte ibren Billen. bas Rechte und Gute ftete ju vollbringen; gib ihnen Muth und Eraft Deine vaterlichen Prufungen mit Gebuld und Ergebenheit in Deinen beiligen Willen an bestehen; wende alles Bofe von ihnen ab; lag fie

nicht fallen in der Stunde der Bersuchung, sondern halte fie aufrecht, damit sie einst, wenn Du sie abrusest, als bewährte treue Diener in Dein Neich eingehen mögen. Amen. Der Greis sant erschöpft auf das von seiner Agnes ihm zurecht gemachte Kopftissen zurud und schloft die Augen, nachdem er die hand seiner Gattin ergriffen und auf sein herz gezogen hatte. Die Kinder schluchzten und weinten.

In diesem Moment öffnete sich die Thur, und der Pfarrer, begleitet von dem Küster, trat ein. Er war selbst ein hochbetagter
Mann mit gebleichten Haaren, und von einem sehr ehrwürdigen Ansehen. Er suchte die Weinenden zu trösten, indem er sehr klar und
eindringlich auseinandersetzte, daß der Tod für den Gotteskürchtigen
teinen Stackel habe, sondern ein mahrer Bote des Himmels sei, den
der Herr sende, um den Geist von der Last des Staubes zu befreien
und ihn in ein besseres Jenseits hinüber zu fähren, wo ihn, wie
der Erlöser verheißen, Freuden erwarten, die keines Menschen Auge
je gesehen und keines Menschen Ohr je gehört habe, daß der Tod
das Ziel der irdischen Lausbahn sei, auf welcher daher unsere pöckte
Aufgabe darin bestehe, würdig sterben zu lernen; daß man jedem
Glück wünschen müsse, der, wie der serbende Greis hier, das Ziel
so glücklich errungen habe n. s. w.

Er hatte noch nicht vollendet, als der Greis noch einmal die Augen aufschlug und dem Pfarrer die Hand reichte und sie trampfbaft drückte. Er konnte nicht mehr sprechen; hörte aber ansmerksam den Trostworten des Pfarrers zu, der ihm auch das Abendmahl in beiden Gestalten reichte. Noch einmal hob der Greis die Augen starrempor, als schaue er in die Geisterwelt hinüber; sein Mund schien, wie über eine tief gefühlte innere Freude, lächeln zu wollen; er saltete die Hände wie betend, und entschlummerte, um hiewieden nie wieder zu erwachen.

Hierauf entfernte ich mich, da ich zu sehr ergriffen war, um noch Zeuge der Trauer sein zu können, die nach dem Tode des Baters die hinterlassenen ergriff. Ich fühlte ein tieses Berlangen, die Lebensumstände des Berstorbenen näher zu ersahren, da er bei seinem Absch de von den Seinigen eine Bildung verrieth, die man bei einem & Ihnlichen Bauer nicht erwarten kann. Mephi kam meinem Br nur ungern nach.

Ich er ... or durch ihn Folgendes: Der Verstorbene, Gustav B., war der Sohn eines hochstehenden Beamten in S., der in Gelde und Ehrsucht kein Maaß und Ziel kannte, aber einen tief und scharfeindringenden Berstand, eine bewunderungswürdige Geschäftsgewandt-

heit, ein gefälliges geschmeibiges Aeußeres und eine genan berechenende Alugheit besaß, so daß er der Regierung ebenso unentbehrlich war, als er in der Gunst derselben immer höher zu steigen wußte. Dabei war er, wie es bei Verstandesmenschen, die einem bestimmten irdischen Gögen unbedingt frohnen, der Fall zu sein psiegt, gefühlund herzlos; nichts rührte ihn, als der Schimmer des Goldes und der äußeren Ehrenauszeichnungen.

Er war ber Mann, ben, ba er keinem andern Princip als der Gelds und Ehrsucht huldigte, die Regierung zu sedem Plane, zu seder Maaßregel als willfähriges und taugliches Werkzeug gebrauchen konnte. Seine erste Gemahlin Charlotte, war die Tochter eines reichen Bankiers, Gottsried G. in S., eines ehrgeizigen Mannes, der ihm die Tochter gegen deren Neigung und Willen mit einer reichen Mitgift gab, um mit diesem hochstehenden Manne in Verbindung zu treten und durch dessen Bermittelung hofbankier zu werden; was ihm auch gelang, da er einen Theil des Gewinnstes, den ihm die Geldgeschäfte mit dem hofe einbringen würden, an den Vermittler und Schwiegersohn abzugeben versprach.

Gustav war das einzige Kind dieser Convenienzehe, und zusgleich der einzige Trost, den seine Mutter in ihrer unglücklichen Bersbindung mit einem so kalten gefühllosen Manne hatte. Der Sohn hing auch ganz an der ebenso gemüthlichen als verständigen Mutter, welcher die Erziehung desselben allein überlassen wurde. Sie, ein Opfer der Gelds und Ehrsucht, gab sich alle Mühe, in ihrem Sohne Abschen gegen diese Leidenschaft zu erwecken, dagegen in seinem zarten Gemüthe die Gefühle des Wahren, Schönen und Guten anzuregen und zu besestigen, seinen Verstand im Denken zu üben und mit nützlichen Kenntnissen zu bereichern, und zu einer kindlichen, acht religiösen Gottesfurcht beranzubilden.

In seinem achten Jahre wurde Gustav in ein Erziehungsinstitut gebracht, bessen Borstand ein Freund der Mutter war und alle Eigensschaften besaß, die sein hoher Beruf ersorderte. Gustav erwarb sich auch bald durch seine Sittsamkeit, seinen Fleiß, seine Wißbegierde, seine Religiösität und die Offenheit seines Charakters die volle Liebe seiner Lehrer und seines eigentlichen Führers, des Borstandes des Institutes, der ihm zugleich theoretische und practische Anleitung in der Dekonomie gab, da eine solche mit dem Institute verbunden war und er in dem Knaben eine besondere Borliebe hierzu bemerkte.

Guftav wurde durch diese denomischen Beschäftigungen in freier Luft zugleich torperlich gewandt und fraftig. Je mehr er im Freien

arbeitete, bestp behaglicher wurde ihm das Sigen in der eingesperrten Jimmerluft. Er äußerte daher gegen seine Mutter, die ihn häusig besuchte, den Wunsch, sich ganz der Landwirthschaft widmen zu dürfen. Sie gab diesem Wunsche nach und versprach ihm auch, seinen Bater zu seiner Zeit dafür gewinnen zu wollen. Bevor sedoch dieses geschah, erkrankte seine Mutter und erlag ihrem inneren Grame, als er eben das dreizehnte Lebenssahr erreicht hatte. Sein Vater, dem er seinen Wunsch uicht zu eröffnen wagte, bestimmte nun, daß er im solgenden Jahre das Gymnasium in G. besuchen sollte, um sich für die Universitätsstydien vorzubereiten. Mit Widerwillen bezog Gustav diese Lehranstalt.

Schon im Berlaufe bes erften halben Jahres wurde er gefähre lich trant, und die Aerzte erklärten einstimmig, daß seine Leibesbeschaffenheit eine sitzende Lebensart nicht vertragen würde und er deßehalb einen andern Lebensberuf, als das Studiren wählen mußte.

Sein Bater, ber fich ingwischen wieber mit Kräulein Amalia v. 28. einer Tochter bes einflugreichen Oberfammerherrn, Freiherrn v. 2B. verheiratbet batte, mar indeffen taub gegen bie Erflärung ber Merate und die bringende Bitte feines Sohned, fich ber Landwirthichaft widmen ju durfen. Denn er hielt es mit feiner Standesehre fur un= verträglich, daß fein Gobn fich mit einem fo niedrigen Erwerbszweige, wie nach feiner Ansicht, Die landwirthichaft fei, beschäftige: lieber wolle er ibn, fo augerte er, ju Grabe tragen feben, als burch ibn feine Ebre und Burbe verlegen laffen. Seine ibm gleichgefinnte Bemablin, die ben Sprögling ber erften Ebe obnebin nicht leiben fonnte, weil er einft ihrer zu hoffenden Rachtommenschaft einen Theil bes Bermogens entziehen murbe, bestärfte ibn in biefer Befinnung insbesondere auch durch hinweisung auf ihre eigene bochabelige Familie, auf welche ber einstige "Bauer", wie sie fich ausdrudte, einen unauslöscharen Schandfleden bringen murbe. Der geheime Grund, aus welcher diese Bestärfung bervorging, war aber die Soffnung, bes Stieffobnes auf diese Beise, ber Erflärung ber Merate aufolge. burch einen frühen Tod völlig los zu werden.

Gustap bat seinen Bater, ihn wenigstens ein halbes Jahr lang in das Erziehungsinstitut zurücktehren zu lassen, um dort seine Gessundheit wieder stärken zu können. Auch das wurde ihm abgeschlagen, weil der Bater, auf Einstüsserung seiner Frau, den Borstand senes Justituts für den Urheber der verkehrten Richtung seines Sohnes hielt und deshalb beforgte, daß der Aufenthalt desselben an jenem Orte, ihn in dieser Richtung nur noch mehr befestigen würde.

Das väterliche Haus, in welches Gustav nach seiner Krantheit zurückgekehrt war, um sich von derselben zu erholen, war hierzu am Wesnigsten geeignet; die Erinnerung an die zärtliche liebevolle Mutter erwachte um so lebhafter und erweckte um so schwerzlichere Gefühle, je kalter und gefühlloser ihm die Stiesmutter begegnete und je mehr ihn der Bater empsinden ließ, daß er ihm die gemeine Gesinnung und den Mangel an Ehrgeiz nicht verzeihen könne.

Gustav fühlte mit jedem Tage tiefer, daß er mit seiner Mutter Alles verloren habe. Jur förperlichen Schwäche gesellte sich Schwersmuth, welcher er sicher erlegen sein würde, wenn ihn nicht der mütterliche Freund, der Borstand des Erziehungsinstitutes, mit dem er in einen geheimen Brieswechsel getreten war, väterlich getröstet und aufrecht erhalten hätte. Auch sein mütterlicher Großvater, der Banstier G. G., nahm sich unerwartet seiner an. Dieser wurde nämlich seit der zweiten Berheirathung des nunmehrigen Geheimenrathes B. von diesem kalt und schnöde behandelt, weil die neue Gemahlin mit dem "bürgerlichen Geldmäckler", wie sie den Bankier nannte, keinen Umgang haben wollte; auch hatte sie sich öster auf eine sehr kränskende Weise gegen seine Tochter, die erste Gemahlin des B., geäußert.

So fam es zwischen bem Geld = und bem ariftofratischen Stolze anfange zu einer Spannung und dann zu einem förmlichen Bruch. ber für ben jungen Buftav bie unerwartete Bunft bes Banfiers begrundete. Um nämlich den Geh.=R. B. und beffen Gattin recht gu ärgern, nahm er sich seines Enkels thätig an und bestärfte biesen in feiner Neigung zur Landwirthschaft. Der Bankier sorgte daher eifrig für Gustav, den schon das Andenken an seine verstorbene Mutter zu bem Bater berfelben hinzog. Der Bankier entwarf sogar im Einver= ftändniffe mit dem Borftande des oft erwähnten Erziehungeinstitutes. bem das Geschick bes jungen Guftav febr am Herzen lag, einen förmlichen Plan für den fünftigen Lebensberuf dieses Lettern. Dieser follte biernach zwar wieder das Gymnasium in B. beziehen, um vom väterlichen Sause wegzukommen; von dort aber heimlich auf bas landgut bes herrn N. in h., eines Freundes bes Bankiers, gebracht werden, um dort fich ber Landwirthschaft gang zu widmen; ber Bankier machte fich verbindlich, bie Roften zu bestreiten; nach erreichter Bolljährigkeit sollte ihm mit bem mutterlichen Bermögen ein Landgut gekauft werden.

Es hielt schwer, ben Jüngling für biesen Plan zu gewinnen, ba der Gedanke, seinen Bater zu täuschen, sein Gewissen beunruhigte. Man mußte ihm vorerst gestatten, noch einmal seinen Bater

zu bitten, das Studiren mit einem anderen Lebensberufe vertauschen ju burfen. Dieß geschab; Buftap mablte ben Geburtstag bes Batere zu biefer Bitte, welche er nach ten findlichften Gludewunfchen bemfelben vortrug und babei fich auf die Erflärung ber Aerate berief. Er hatte seinen, vorher genau überbachten und einftubirten Bortrag noch nicht gang vollendet, als ber Bater, gornglübend, ibn mit folgenden Worten andonnerte: "Nein! und felbft wenn ich gewiß wüßte, daß bas Studiren dich in dem nächsten halben Jahre unter die Erde bringen wurde; ich will dich lieber im Leichentuche, als einft zu meiner Schande in einem Bauerntittel feben. Du baft fein Aeberchen von beinem Bater, sondern bift gang die gemeine burgerliche Creatur, wie beine Mutter war, die, felbst ohne Sinn für bobere Standesehre, in bir tein Ehrgefühl erweden tonnte, fonbern bir von burgerlichen Tugenden vorgeschwast ju haben fceint, die einem Manne von Stand und boberer Ebre in seinem Berufe nur hinderlich sind. Sie hat leider! lange genug gelebt, um in bir jeden Kunken von Ambition zu erstiden und ihre niedrige Gesinnung auch in bein Gemuth zu verpflanzen. Bermagft bu nicht, bich von biefer Riedrigkeit zu ber boberen Lebensansicht, auf welcher bein Bater ftebt, ju erheben, fo ift es mabrlich fein Schabe, wenn bu beiner Mutter, die bich verdorben bat, bald nachfolgeft. Du befreift mich baburch von Berbrug, und, was noch mehr fagen will, von einfliger Schande. Beb', und lag nie wieder von einer ähnlichen Bitte etwas boren."

Diese Aengerung wirkte wie ein electrischer Schlag auf Guftav, ber Alles eber ertragen fonnte, als Schmäbungen gegen eine Mutter. bie ihn einft fo gartlich liebte und fo forgfältig erzog, beren Bilb er baber in seinem Herzen wie ein heiligthum bewahrte und verehrte. Die Lieblosigfeit, mit welcher ibn fein Bater bebandelte, befreite ibn nach seiner Meinung völlig von der Pflicht des Gehorsams gegen denselben, der sich auch in der begehrten Beise mit der Pflicht der Selbsterhaltung nicht vereinigen ließ. Sollte er sich einem Berufe widmen, ber ibn nach ber einstimmigen Meinung ber Aerzte ficher dem Tode in die Arme führen wurde? Bu einer solchen Selbstödtung fann auch ein väterliches Gebot nicht vervflichten. Solche und abnliche Betrachtungen bewogen nun Guftav, fich gang dem Billen feis nes mutterlichen Grofvaters binzugeben. Er verschwand baber balb von der wieder bezogenen Studienanstalt und hinterließ bloß einen Brief an feinen Bater, worin er in ehrerbietigen Ausbruden bie Brunde feines Schrittes auseinanderfette, ihn zu beruhigen suchte

und augleich bat, fich feinetwegen nicht ferner au beunrnbigen, inbem er fich felbft mit Gottesbulfe in ber Welt forthelfen wurde. Des Banfiers erwähnte er im Briefe natürlich mit feiner Gilbe, ba ber ganze Plan gebeim bleiben follte. Defhalb veranderte Guftav für bie erfte Beit fogar feinen Ramen, um bie etwaigen Rachforschungen seines Baters zu vereiteln, die schon begbalb schwierig gewesen waren, weil das landgut bes R. in einem anderen lande lag. Alles, mas fein Bater nach ber Entweichung that, beschränfte fic jeboch bloß auf eine öffentliche Aufforderung gur Buructehr bei Bermeibung ber Enterbung. Dazu gab seine Stiefmutter ben Rath. welche hoffnung hatte, bald felbst einen Leibeserben zu bekommen, und baber über bie Entweichung Guftav's im Gebeimen froh war und fehnlich wünschte, bag er nicht wieder gurudtehren moge. Darum forgte fie auch, bag die offentliche Aufforderung ben Ramen bes Entwichenen nur mit bem Unfangebuchstaben und barauf folgenben Sternchen bezeichnete und nicht zu febr verbreitet murbe. Diefe Aufforderung tam auch niemals in Guftave Banbe, ber von berfelben eben so wenig burch seine Freunde Kenntnig erhielt; benn biefe vermieben es ablichtlich, ibm von feinem Bater Nachricht zu geben, wornach er fich auch gar nicht febnte. Für ibn war biefer geftorben, wie er sich benn auch wirklich als einen elternlosen Waisen betrachtete.

Gustav, dessen Gesundheit mit sedem Tage frästiger wurde, erward sich bald die volle Zufriedenheit und Gunst des Herrn N., der sich alle Mühe gab, diesen sleißigen, bescheidenen und sittlich reinen Jüngling zu einem tüchtigen Landwirthe anszubilden. Gustav wuste auch die Liebe und Freundschaft des Ortspfarrers Georg Sch. zu gewinnen, welcher, ein Universitätsfreund des oft erwähnten Erzie-hungsinstitutsvorstandes, von diesem in das Geheimnis eingeweiht wurde und es übernahm, die sittlich=religiöse Ausbildung des Jünglings zu leiten. Diesem Manne, der im Geiste des Borstandes des Erziehungsinstitutes den sittlich=religiösen Bau fortsührte, hatte Gustav am Meisten zu danken; denn durch ihn wurde er der gottesfürchtige, gottergebene und sittlich=kräftige Mann, als den er sich nachher durch sein ganzes Leben die zum Tode bewährt hat.

Bon seinem achtzehnten bis zu seinem sechs und zwanzigften Lebenssahre verwaltete Gustav drei verschiedene Güter nach einander und hatte sich bis dahin bereits ein bedeutendes Rapital erspart, da er auch die Summen, welche ihm sein Großvater die dahin sährlich zusließen ließ, schon von den ersten Jahren an größtentbeils auf

Binsen legen konnte; benn herr R. gab ihm gleich anfangs Roft und Wohnung, fo daß er nur fur feine Rleibung gu forgen brauchte, und von seinem achtzehnten Jahre an jog er als Bermalter ausehn= liche Gehalte. Um diefe Beit hörte die großväterliche Unterflügung auf. Der Bantier hatte nämlich durch bie Fallimente mehrever Baufer große Berlufte erlitten und wurde baburch außer Stand gefent. seinem Entel fernere Sulfe zu leiften, beren biefer auch nicht mehr bedurfte. Er übernahm jest durch die Bermittelung des herrn N. ein herrschaftliches Pachtgut von mittlerer Größe in S. und führte seine mehrjährige Braut, Agnes Sch., die einzige Tochter seines Freundes, des Pfarrers Sch., als Gattin beim. Diefe brachte ibm war feine große Mitgift, wohl aber Gigenschaften au, welche fein Reichthum ersegen kann ober welche vielmehr ber wahre Reichthum find. Sie war keine blendende Schönbeit, jedoch von einem anmuthigen Körperbau und einnehmenden Gesichtszügen, aus welchen ibr heller Berftand, ihr reines, heiteres Gemuth, ihr tiefes und warmes Gefühl, furz alle jene Eigenschaften hervorleuchteten, beren Inbegriff die mabre Beiblichkeit bildet.

Mit Guftav in allen boberen menschlichen Angelegenheiten völlig gleich gesinnt — denn Liebe, nicht conventionelle Rücksichten führten beibe jusammen - batte fie in allen bauelichen und öfonomischen Beschäften gediegene Renntniffe, langjährige Erfahrung und große Gewandtheit. Sie war sparsam ohne Geiz, anständig und nett in ihrem Anzuge, ohne Prunk und Gefallsucht, und gegen Jedermann freundlich, ohne Schmeichelei, und gesprächig, ohne Schwazhaftigkeit. Rach Beendigung ber zehnsährigen Pachtzeit fauften sie bas Gut in M., auf welchem Gustav sein Leben beschloß. Sie hatten mancherlei Prüfungen zu ertragen. Sie wurden burch bie Franzosen zweimal rein ausgeplundert, verloren brei Kinder durch den Tod, und ihre zwei alteften Sohne blieben in Rufland. Bon bem mutterlichen Bermögen erhielt Gustav nichts, ba fein Bater in gewagten Speculationen auch dieses verlor und überdieß während ber französischen Revolutionszeit sich durch seinen Ehrgeiz verleiten ließ, mit dem erften Consul Bonaparte in eine geheime hochverratherische Berbindung zu treten, die aber zeitig entdeckt wurde und ihn in eine Un= tersuchung verwidelte, in beren Kolge er abgesest, aller Burben und Titel verlustig erklärt und zu zwanzigjährigem Zuchthause verurtheilt wurde, von welchem er sich sedoch burch bie Flucht rettete. Gustav nahm ben Flüchtling, ben bas Geschick in ber Berkleibung eines Bauers in sein Haus führte, freundlich auf und verpflegte ihn, nach=

bem sie sich gegenseitig erkannt hatten, mit kindlicher Zärtlichkeit bis zu dessen Tode, der nach drei Jahren erfolgte. Im Hause seines Sohnes lernte der einst so stolze geheime Rath erst das wahre Glüd des Menschen kennen. Er sah ein, daß alles Irdische vergänglich, die Wurzel alles Uebels aber Geld = und Ehrgeiz sei, und bereute ditter sein versornes Leben.

## Siebentes Rapitel.

Geift und Körper. — Der Elisabethbrunnen. — Das beutsche Saus. — Der falte Frosch. — Der Studentenpfad. — Spiegeleluft. — Die beutsche Blume.

Eine Unpaglichkeit fesselte für einige Tage meinen Geist so sehr, bag er nicht im Stande war, sich auf seinen Schwingen in höhere Regionen zu erheben; er konnte barum den irdischen Staub, den Körper, nicht verlassen.

Sonderbares Berhältniß! je gefünder, lebensfräftiger und jusgendlicher der förperliche Organismus ift, besto freier, leichter und thätiger fühlt sich auch der Geist; und doch ist es wieder zugleich der Geist, welcher den Körper in seinen Functionen hemmt oder belebt, niederdrückt oder erhebt, zerstört oder erhält.

Shone barum, o Mensch, und besonders du, o Jüngling, den die Lebensfülle so leicht zur Lebensverschwendung verleitet, schone beinen Leib des Geistes wegen. Jede Schwächung oder Lähmung des physischen Organismus flust die Flügel des Geistes, lähmt beffen Schwungfraft und befledt beffen golbenes Befieber mit bufteren Fleden, die keine Ewigkeit je wieder ganz vertilgen kann. Saft bu durch den Körper den Beist deprimirt, so wird dieser selbst wieder im Gefühle seiner Erniedrigung der Zerftorer des Körperd, und ba. wo die ursprüngliche Harmonie zwischen Geist und Körper einmal gestört ist, wo der geschwächte Körper gegen den Geift, und der zerrüttete Beift gegen ben Körper muthet, da erwartet bich Migmuth, Melancholie, Berzweiflung, Selbstmord! ja, die eingetretene und fortgesette Disharmonie ift icon an und für sich ein - langfamer Selbstmord. Salte aber auch ben Beift beilig, schon bes Leibes wegen. Ift ber Beift klar in seinen Begriffen, rein in seinen ibealen Anschauungen und fraftig in seinen reinen Bestrebungen, so wirft er wie eine Sonne auf die Erhaltung, Kräftigung und Bele= bung des Körpers; spannt er einen flets heiteren Bogen über die irdische Lebensbahn; gibt er sedem torperlichen Genuffe eine geistige

Burge, wie bem leiblichen Leiben heilenden Balfam, und verleiht er überhaupt bem irbischen Leben eine höhere Beihe.

Mein nächster Ausstug, nachdem die Unpäslichkeit gehoben war, beschränkte sich auf die Umgebung Marburgs. Ich hatte nämlich eine große Sehnsucht, die eine oder andere Scene wieder zu sehen, die ich so oft in Gesellschaft der Meinigen oder inniger Freunde bewundert hatte. Auf Mephi's Borschlag wurde Spiegelslust gewählt.

Es war ein heiterer Septembertag, und es hatte eben vier Uhr geschlagen, uls wir in den Gestalten zweier Musensöhne Arm in Arm durch die Stadt, den Steinweg hinad, dem Elisabether-Thor zu wanderten. Wir besahen außerhalb des Thors links den Elissabethbrunnen, zu welchem sest zwei steinerne Treppen hinabstühren. In der mit Steinen geplatteten Tiese, deren Mauerwände ein längliches Viereck bilden, springt das klare, schmachafte Duellswasser aus zwei Röhren.

Bare diefer Brunnen, fagte Mephi, ber ben Namen ber beiligen Elisabeth führt, in der Rabe eines Klosters, so wurden die Monche icon langst bas Baffer in Bein verwandelt baben. lächelte. Lache nicht, entgegnete er; es ift mein voller Ernft. Sie wurden zwar nicht bas Waffer felbft in Bein verwandelt, aber diefee boch fo einträglich gemacht haben, bag fie von ben Erträgniffen beffelben ihre Faffer mit Wein gut fallen und voll zu erhalten im Stande wären. Sie hätten über der Quelle das Bild der heil. Elisabeth gesett und bem Baffer felbft in Berbindung mit gewiffen Andachteverrichtungen an die Elifabeth Bunderfraft gegeben. Dan hätte zu dem Ende einen Mond oder einen anderen Vertrauten an irgend einem langwierigen Uebel leiden laffen, das die Merzte nicht hätten heilen können, und das endlich durch dieses Wasser nach längeren Andachtsübungen vor bem Bildniffe ber heiligen gehoben worben wäre, ober man batte wenigstens erzählt und verbreitet, daß so etwas geschehen sei; und die Fama wurde bann ihrerseits nicht verfehlt haben, die Wundertraft auf alle möglichen Krantbeiten und Leiben auszudebnen.

Aber, sagte ich, die Täuschung wurde bald verschwunden sein; benn das Wasser wurde die gehoffte Wirkung nicht herbeigeführt, das Uebel nicht geheilt haben.

Da sprichft bu, Freundchen, wie ein Fremder in Ifrael. Du solltest doch die Menschen bester kennen, und wissen, daß eine von der Klerisei anerkannte Wundertraft nie aushört wirksum zu sein,

wie die vielen Wallfahrtborte seit Jahrhunderten beweisen. balb halft ber enthusiaftische Glaube bem Uebel, bas oft nur eingebildet ift, wirklich ab, balb wird biefes durch die Bewegung und Diat mabrent ber Ballfahrt und burd bie Luftveranberung geboben; bald bort es spater von felbst auf, und man schreibt bie Beilung ber Wunderfraft zu; und wird Jemand gar nicht geheilt, so verbeimlicht er, wenn es thunlich ift, bas Uebel, und gibt vor, bag es vorbei sei, weil er fürchtet, man möchte sonft die Wirkungslofigteit der Wallfahrt seiner Bermorfenbeit auschreiben, wegen welcher sein Gebet ohne Erbörung geblieben sei. Die Monche batten wenigstens immer, wenn bas Waffer nicht balfe, zur Rettung ber Bunberfraft bie Einrebe gehabt, bag bie Andacht nicht inbrunftig genug gewesen ober nicht rein von Gunden erfolgt fei. Ueberdieß wurden fie icon bafur Sorge getragen haben, bag, um bie Rundschaften nicht zu vermindern, von Beit zu Beit wirklich Jemand burch bas Baffer geheilt worden ware, b. h. burch Geld und gute Borte gewonnen ober burch frommen Betrug getäuscht ausgesprengt batte, daß er geheilt worden sei. Der Awed beiligt die Mittel, wie du felbst aus Erfahrung weißt. Wie trefflich wußte man nicht die, von den faulenden Leichnamen ber 1809 bei Innsbrud erschlagenen und auf einer Unhöhe bort vergrabenen Franzosen entstandenen Irlichter als die Glankstrahlen beiliger Leiber zur Bunderfraft und zu einem einträglichen Brauhaufe zu benugen? Du borteft ja felbft 1815 von ben großen Bunderfuren, welche biefe frangofischen Golbaten in ihren Grabern verrichteten. Dief konnte ich freilich nicht in Abrebe stellen.

Die Bilberverehrung, verbunden mit den Wallfahrten, fuhr Mephi fort, war ein Meisterküd unserer Politik, wodurch wir den heidnischen Gögendienst in das Christenthum verpflanzten und das Gedeihen der reinen Früchte dieses Letteren zu hemmen wusten. Es ist für mich eine wahre Luft, wenn ich die frommen Leutchen z. B. über die wichtige Frage streiten höre, welche Madonna, ob die zu Absams dei Hall in Tyrol, oder die in Altenötting in Baiern, oder die in Mariazell, oder die in Loretto die wunderthätigste seil Wenn ich eine überreise Meinsell den heil. Antonius mit Bitzen bestürmen höre, er möchte sie doch dalb unter die Haube bringen, oder wenn ich an sene Frau denke, die das aus dem Ofen gezzogewe Josephsbild in die Hand nahm und zu ihm sagte: Höre, wenn das zerrättete Uhrwert in dem Hierkassen meines Sohnes nicht bald wieder in Ordnung bringst, so werse ich dich wieder ins Feuer! oder—

Ach, Mephi, fiel ich ein, verschone mich mit diesen Dingen! Ich bin heute gar nicht aufgelegt, über solche Gegenstände zu spreschen oder darüber sprechen zu hören. Und doch warst du selbst einst ein großer Berehrer der Heiligen, und machtest Wallfahrten mit!

Allerdings! ich schäme mich bessen nicht, und wahrlich, ich fühlte bamals, als ich es that, nicht weniger Kraft in mir, als sept. Es war die Poesie der Jugend, freilich keine griechisch=schöne, aber darum nicht weniger erhebend, und wie die Individuen, so müssen auch die Bölker, ehe sie zum Mannesalter gelangen, ihre poetische Periode haben; nur Schade und Schande, daß man Bölker fünstlich in der Kindheit oder im Knadenalter zu erhalten sucht! Dann artet freilich die Poesie ins Bizarre, Grotesse und Fragenhaste aus; die Jugendsahre schlagen in Flegelsahre um, und die Bölker geberden sich dann wie alte Geden, welche sugendlich=anmuthig liebelu wollen.

Wir famen an die lange neu gebaute steinerne Brücke. Mephi stand stille und lächelte schalkhaft, indem er in die Höhe blickte. Was machst du, Mephi? fragte ich, du siehst doch keinen neuen Stern? Ach nein! entgegnete er, ich sehe bloß die welken Eichenblätter eines Triumphbogens; und da dachte ich bei mir selber, wenn sie noch grün wären, so könntest du einen Kranz davon mitnehmen, um daraus ein Schild für dein seziges Gastzimmer zu machen. Grüne Schilde, wie du weißt, sind für Gasthäuser, respective Kneipen, sehr empfehlend; und da der Triumphbogen einst so viele Menschen herbeigelockt hat, so würde, glaubte ich, ein Schild von demselben Material auch eine gleiche Wirfung für dein Gastzimmer haben, und du nicht genöthigt sein, so allein und verlassen in demselben zu sien.

Ich schwieg zu bieser etwas bitteren Bemerkung und wandte meine Blide auf die freundliche Natur, die links und rechts ihren herbstlichen Schmuck entfaltete. Rechts ergößte mich der Andlick der Bieneninsel mit dem ländlich anmuthigen Hause und dem niedlichen Gärtchen. Hinter derselben erhebt sich die ehemalige deutsche Ordensballei, das deutsche Haus genannt. Diese Ballei wurde von der westphälischen Regierung aufgehoben und von der restituirten kurhessischen, troß der Ignorirung der usurpatorischen Zwischenherrschaft, nicht als fortbestehend betrachtet, sondern die Ausbedung stillsschweigend anerkannt.

Das Haus der Ordensherrn diente in der restaurirten furhessischen Zeit anfangs als landesherrliches Palais; nachher mußte es das mineralogische, zoologische und physitalische Kabinet, das che-

mische Laboratorium, die Entbindungsanstalt und die Garnisonsmenage in sich aufnehmen, und zulest wurde das mineralogische Rabinet daraus entsernt, um die Entbindungs- und hebammenanstalt zu erweitern; und der Flügel, in welchem sich die Menage befand, dem kurfürstl. Landgerichte eingeräumt. Eine solche Repolution erlitt dieses haus in so kurzer Zeit!

In ben Sallen, wo einft bie keuschen Orbensritter, eine ber vielen Zierden bes gepriefenen Mittelalters, hauften, üben jest angebende Aerzte an freigenden leichtfertigen Dirnen Die Entbindungstunft ein, werben physitalische und chemische Experimente gemacht, Thierstelette vorgezeigt, Raufe abgeschloffen, Concurse becretirt, Rechtsbandel geschlichtet u. f. w.; und bieft Alles geschieht an ber. hinter bem deutschen Sause emporfteigenden ehrmurdigen Elisabethfirche, welche anstatt auf fromme Ritter, nun auf muthwillige Stubiofen, auf freche Madden, bie ihre Burben, welche fie verborgen in bas Saus brachten, offen auf ihren Armen beraustragen; auf gantfüchtige Bauern u. f. w. herabbliden muß; von ben Kenftern gerlumpte Bindeln, Unterrode ic. berabhangen fieht; bas Gefreische ber Gebarenden, bas Weinen ber Neugebornen, bas Gegante ber Parteien, und bas Belächter, bie Scherze und Spottreben ber afabemischen Jugend anzuhören genöthigt ift und bie feltsam gemischten Geruche aus ben Zellen ber Kreifenden und bem chemischen Laboratorium als Beibrauch empfängt! Doch folche Satvren bat bas bochbelobte Restaurationssystem an vielen Orten in Deutschland auf sich selbst gemacht; es revolutionirt unwillfürlich, während es zu reftauriren wähnt! So mächtig waltet ber Geift ber Beit, ber mit Sturmesgewalt felbft bie rudwarts ichauenbe Restauration am Ruden padt und fie rudlinge mit fich fortreißt! Das beutsche Saus gleicht einem Riefenkabaver, in welchem Gewürme verschiebener Art ibre Berfftätten errichtet haben und barin ihr Besen treiben!

Auf der anderen Seite der Kirche befindet sich jest, um die Einsfassung dieser Kunstperle des Alterthums im Geiste der Zeit würdig zu vollenden, das ärztliche und chirurgische Klinisum mit dem Landstrankenhause! Der sinnige Freund der Geschichte wird dieser Gradesstätte des deutschen Ordens, welche die Kirche noch als Monument ziert, eine Thräne nicht versagen und wegbliden von dem, was der Schwindel der Zeit an der modernden Hülle des Verstorbenen gethan hat!

Links von der Brude fieht man die beutsche Sausmuhle, an beren einem Ranale im Sommer Zelte für Badende errichtet werben, während man im neuerbauten hause neben der Mühle auch warme Baber zu seber Jahreszeit haben kann. Bor der Mühle dehnt sich ein Garten mit Blumen verschiedener Art, grünen Rasen und mehreren Psaden für die Badenden bis an die Brücke hin. Der Garten ist von beiden Seiten mit Kanalen eingefaßt, da er nur eine durch die Brücke unterbrochene Fortsegung der Bieneninsel bildet, die einst den Ordensrittern als Belnstigungsort diente. Das Klappern der Rühlräder ergreist wie der Pulsschlag der Zeit, während das sanste Gemurmel des Wassers in den beiden Kanalen an das Kosen der Rede erinnert.

hinter ber Duble jenseits ber labn fieht ein einfaches baus mit einem Garten; es ift eine im Sommer viel befuchte Schenke, welcher bas sinnreiche Publifum ben bebeutungsvollen Ramen "ber falte Frosch", gegeben bat. 3ch mage zwar nicht, ben Sinn biefer Benennung zu enträthseln; aber bas mage ich breift zu behaupten, bag es in ben Gemuthern berer, welche in bemfelben im geselligem Kreise beisammen sigen, oft nordisch talt und ihr Bespräch oft eben so geiftreich ift als das Gequade ber Frosche, und daß ein falter Frosch talte Menfchen wenigftens an harmlofigfeit und Unicablichfeit übertrifft. 3ch barf und will bie Bergleichung bes gewöhnlichen Schlages von Menfchen unserer Beit mit ben Froschen nicht weiter fortsegen; ich möchte mich fonft in bem flachen Sumpfe ber langweiligen Alltäglichfeit mit ihren wuchernden Borurtheilen, mit ihren kleinlichen Leidenicaften und ihren geifttöbtenden Ausbunftungen ju fehr vertiefen; mich in den Labyrinthen der materiellen Intereffen verirren und auf die bedenkliche politische Frage gerathen, worin sich ber politische Scharffum unferer Zeit von bemienigen unterscheibet, welchen die Frosche einst bei ber Constituirung ihres Staates an ben Tag legten ? Die Beantwortung biefer Frage wurde mich in eine mahre Berlegenheit segen und mir wahrlich feine Freunde gewinnen.

Wir verließen am Eude der Brücke die Straße, welche in die Residenzskadt führt, um rechts über die Fluren des ehemaligen deutschen Ordens zum sogenannten Studentenpfad hinauszuskeigen. Dieser Pfad heißt der Sage nach darum so, weil einst ein Student von dem Berge auf demselben herabritt, mit dem Pferde stürzte und todt auf dem Plaze blieb. Noch jest zeigt man einen Stein, in welden drei Kreuze eingehauen sind, und welcher in der Mütze dieses Pfades liegt, als Denkzeichen des unglücklichen Sturzes, odwochl es wahrscheinlicher ist, daß dieser Stein einem müßigen Kopfe den Stoss zu seiner Sage gegeben habe.

Der Pfab windet sich allmälig an der Seite eines abhängigen Buchenwaldes die zur Ebene hinauf. Er führt durch anmuthige Schattenlauben, welche die Natur selbst pflanzte, und die Sonne hie und da mit ihren Strahken durchbricht und badurch sene Schattirungen, sene Gewebe von Licht und Schatten erzeugt, welche den Balsbern den unbeschreiblichen Zauber gewähren, der den Freund der Natur zum Besuche derselben so unwiderstehlich anlockt. Unten ersblickt man links, wenn man hinaufgeht, ein romatisches Thal, dessen gegenüberstehende Seite ein junger Kieferwald bedeckt, durch welchen ebenfalls ein Fuspfad auf dieselbe Ebene führt, die man auf dem Studentenpfade erreicht.

Ehe man auf der Anhöhe anlangt, sieht man unterhalb des Pfades ein spärliches Quelichen hervorsprudeln, das durch sein liebeliches Gefose den Wanderer freundlich zur Labung einladet.

Das bunte Colorit der herbstlichen Blätter, das Gestüster des Windes, das stimmernde Gold der das Waldgestechte durchdringenden Abendsonne und das Gezwitscher einzelner Bögel erheiterten zwar meinen Geist, riefen aber auch Erinnerungen hervor, die mich wiesder in Traurigkeit versetzen. "Wer war sonst und wer ist jest mein Begleiter?" Doch ich warf einen Blid nach oben, und gewann die alte heiterkeit wieder.

Rasch ging es nun auf der erstiegenen Fläche durch den stattlischen Buchenhain durch, bis wir an dem westlichen Ende desselben in die Lichtung von Spiegelslust hinaustraten, und das Zauberbild sich vor unseren Augen ausbreitete, welches man von dem Rande des westlichen Abhanges, d. i. von Spiegelslust aus überschauen kann. Diese Stelle des Berges hieß einst Köhlerbruh', weil sie einem gewissen herrn Köhler, einem subalternen Beamten in Marburg zur sast täglichen Ruhestätte diente. Der Plat war damals noch öbe und nur robe Steine lagen umber, welche dem Müden Sie gewährten.

Herr von Spiegel, weicher sich im Anfange ber zwanziger Jahre in Marburg aushielt, ließ mit großem Kostenauswande nicht nur die verschiedenen Zugänge zu diesem Plaze verbestern und einen derselben sogar fahrbar machen, sondern auch den Plaz selbst auslichten, ebenen, ringsumher mit aumuthigen Steingruppen in Gestalt von Felsen zum Stehen und Sigen besegen, in der Mitte des geebeneten Plazes ein geräumiges Pavillon mit gepstasterten Boden und bemalter Decken erbauen, es mit Bäusen versehen und in der Rähe besselben an verschiedenen Stellen Pflanzungen aulegen und Size erzichten. Bon ibm führt dieser Plaz nun den Ramen Spiegels

luft, zu beffen Unterhaltung er sogar einen bleibenden Fond bestimmte. Spiegelslust ist die erste Zierde von Marburgs malerischer Umgebung und ein Belvedere, von dem man ein Rundgemälbe überschaut, das wenigen andern in Deutschland nachstehen dürfte.

Das Panorama selbst zu beschreiben bin ich außer Stande, obwohl ich mich so oft in verschiedenen Tages und Jahreszeiten an
dem Anblicke desselben erfreute. Es bietet auch eine so reiche Fülle
von Scenen der mannigsaltigsten Art und so wundersam gefügte
Gruppirungen von Fluren und Wiesen, von Gedäuden und Gärten,
von Hügeln, Bergen und Thälern dar, daß selbst der gewändteste Künstler nicht ohne Verlegenheit sein würde, wenn er alle Schönheisten, die sich vor den Augen entfalten, sowohl einzeln als in ihren
verschiedenartigen Compositionen naturgetren schildern sollte. Da zeigt
sich links, Wälder und Schluchten überragend, das auf einem abges
stumpsten Regel ruhende ehemalige mainzische Stift Amöneburg,
wie die Krone auf dem Haupte eines Giganten. Düster blickt dieses
Städtchen herüber, denn die gute alte Zeit, die Zeit des Krummstabes, ist für es längst untergegangen, und sein Stift seitdem öde.

Wendet man ben Blid von ba mehr rechts, fo fieht man que nächst Weideplätze und Waldungen, hinter welchen in weiter Ferne Berge emporsteigen, vom blauen Sorizont begrängt; sodann weiter rechts ben tablen Frauenberg mit ber faft gang ruinirten - Ruine, bem einzigen Erbstücke aus bem grauen Alterthume, welches die Zeit ibm noch übrig gelassen bat. Drebt sich bas Auge nur ein wenig mehr rechts, so öffnet sich ihm das Lahnthal in der Richtung nach Bieffen; es erblidt den Sanfenhof; es schweift von da auf einer mit Ginfter und Wachholbergeftrauch bewachsenen Unbobe, die fich allmälig in's Thal abflacht und in angebautes Kelb ausläuft, bei ber Ruine Glastopf vorbei, die an- der neuen, jene Anhöhe durch= schneidenden Chauffee liegt, binab zu dem Dorfe Rappel, das von feinen Fluren und Wiefen umgeben und nach Guden mit einem, jum Arquenberg emporstrebenden Walde begränzt ift, zu der Rappler Duble und ber Rabbrude und ruht mit Wonne in ber anmutbigen Gruppe von Bergen und Thälern, welche ben hintergrund biefer Seite bilbet, ber fich in ber Blaue bes himmels verliert.

Unwillfürlich wendet sich jedoch der Blid noch mehr rechts, um auch die rechte Seite des Lahnthales, an dessen äußerster Gränze der Dinsberg von dem Weglarer Lahnthale herüberschaut, das Dorf Gießelberg mit dem Zwingenberg zur Seite, dessen weite waldige Oberstäche die reizendsten Spaziergänge darbietet, das Hombergker

Malbchen und Daarshausen in den Gesichtstreis hereinzuziehen. Allein das Auge kann hier nicht lange verweilen, ohne in die Hauptscene noch mehr rechts hinüberzugleiten. Es ist dieß die Stadt Marburg, welche sich in ihrer alterthümlichen Gestalt dem Auge darstellt, und als wollte sie recht vollständig durchschaut werden, alle ihre Häuser, schlechte und gute, und alle Merkwürdigkeiten im Thale und an dem gegenüberstehenden Berge zur Schau ausbreitet.

Die Stellung ber Stadt gleicht ber eines Kriegsbeeres, welches im Begriffe steht, das Schloß auf der Spize des Berges zu erstürmen; Weiden hausen bildet den linken, und die Reperbach ben rechten Flügel, unten im Thale wartend, dis die Borposten und das übrige heer, welches den unteren Theil des Berges beseth hält, weiter hinausgedrungen sein werden. Mehr als die hälfte des Berges ist erklommen, und die Borposten, das Regierungs und Obergerichtsgebäude als Anführer an der Spize, sind den Kingmauern des Schlosses schon sehr nahe.

Der Anblid ber Stadt gewährt von biefem Punfte aus einen eigenthumlichen Reig; bie fonderbare Gestalt, in der fie fich um ben Berg und an diesem hinaufwindet, und die zugleich Winte über ihre allmälige Entstehung gibt; bie beruften hölzernen Säufer, bald zwergig, bald riesenmäßig boch, aber schmal und mit vom Alter ge= beugten Ruden und Sauptern, die, besonders am Steinweg binauf und die Wettergaffe burch, dem Auge die hintertheile - meift mahre parties honteuses — zufehren; neben und unter biefen auch Saufer und Sauferchen nach neuerem Geschmad und Styl gebaut, bald in puris naturalibes, balb in einem grünlichen, röthlichen ober weißen Gewande, womit man auch bie und da die Gebrechen, Rungeln und Kalten der alten zu verhüllen gesucht hat; unter diesem bunten Bemenge von theils burgerlich ehrsamen, theils kazaroni-Saufern bie großartigen und ehrwürdigen Gebäude aus hohem Alterthume, wie bie Kirchen, bas Universitätsgebäube, bas Rathbaus, bas Schlofi u. f. w .: rings um diefe alterthumliche Stadt die üppigfte Begetation in ben ungähligen Garten, und auf Wiesen und Felbern unten im Thale bies- und fenseits ber labn; bie berrliche Elisabethfirche am Eingange ber freundlichen Regerbach; bas majestätische Schloß an ber Spige bes Berges; ber Tamelsberg links und die Rirchfpige rechts, das Thal selbst: die Alleen vor dem Barfüßer= und Elisabether=Thor - biefes alles zusammen bilbet eine Scenerie, an ber man fich faum fatt seben fann, besonders wenn man noch Odarshaufen berfelben bingufügt. Der hintergrund dieser Scene ift nicht sonderlich; er verliert fich in Balbungen und fehr fernen Gebirgen, Die fich hintereinander wellenformig erheben.

Noch mehr rechts und als Schluß bes Aundbildes zeigt sich bas Lahnthal in der Richtung nach der Casseler-Straße. Das Thal ist hier nicht so lebendig und mannigsaltig, wie in der Richtung nach Gießen; Felder und Wiesen von Waldanhöhen begränzt, füllen es jen und diesseits der Lahn, nur in der fast äußersten Ede des Thals, von welcher das freundliche Dorf Werd a herüberschaut, ist die Gränzwaldung unterbrochen und die Aussicht in die weiten Gessiede von Goßfelden, Wetter u. s. w. geöffnet. Im Sintergrunde steigen auch hier Berge gleich stürmischen Weereswogen hintereinander empor.

Der Abend war ungemein heiter, und das Thal belebt von Menschen, welche sich mit Feld- und Gartenarbeiten beschäftigten, die ber begonnene herbst eben nöthig machte.

Bon ber Bleichwiese, auf welcher die weiße und bunte Basche an den aufgespannten Seilen gleich Fahnen und Flaggen über dem frischen grünen Rasen im Winde spielte, hörte man das unaufhörliche Geplauder der Wäscherinnen in den verschiedensten Bariationen der Stimmen heraufschallen.

Die Sonne hatte sich am fernen Westen bereits bis nahe an die Gipfel der Berge geneigt; sie warf ihre matten Strahlen noch auf das herbstliche Thal herüber und verbreitete über dasselbe jenen meslancholisch-schönen Reiz, der dem in's Röthliche spielenden Golde der scheidenden Herbstonne in so hohem Grade eigen ift. Wie das Auge des Ewigen voll Güte und Liebe schien sie auf mich herüber zu bliden und mir scheidend Trost und Muth zuzuwinken.

Der schauerliche Glodenschlag ber Elisabethkirche tönte die fünfte Stunde herauf, und balb folgte das noch schauerlichere Abendgeläute von dort und von der lutherischen Kirche nach. Wie viele Generationen haben diese Gloden, seitdem sie auf ihren Stühlen prangen, mit ihren ehernen Jungen schon zur Andacht und zum Grabe gerussen, und wie viele werden sie noch rufen, bevor auch sie die schonungslose Zeit zerflört?

Es ift ein erhebender Gedanke und zugleich ein Wink für die Unsterblichkeit des Geistes, daß die Werke, die dieser mit seiner Kraft in's Dasein ruft, das physische Echen seines Körpers lang überdauern. Wahrlich der Geist, dessen Schopfungen Jahrhunderten Trop bieten, kann nicht mit dem Staube zerfallen, der ihn umbult!

Die Abendlüfte fosten mit den Zweigen und Blattern der Baume, die sich geschäftig bin = und herbewegten und sich einander zuneigten, als wenn sie sich wichtige Neuigkeiten gegenseitig mitzutheilen hätten, oder in einem sonstigen interessanten Gespräche begriffen wären.

Wiffen wir benn aber auch, ob bie Pflanzen nicht wirflich in ihrer Beife mit einander verkehren, und der Bind ihnen nicht als Organ bient, ober ihnen Runde von fernher bringt? Ach wie viel haben wir nicht einft noch zu lernen! Und der Wind felbst, der bald maddenhaft scherzt und svielt, bald mannlich ernst webt, die Luft reinigt, die Bolfen jusammen = und forttreibt, um die Erde ju be= gießen ober zu beschneien, bald mit fanatischer Buth bas Meer aufwühlt, mit bem er furz vorher noch schäderte, die Bellen himmelan schlendert, Schiffe wie Federballe umberwirft, beren Daften wie Schilfe zerfnidt und die Riele an Felfenriffen zerfchellt, Baume entwurzelt, Bebaude gerftort, balb Ralte, bald Warme ausathmet, bald sich in die Rlufte ber Erde verfriecht und biese mit Allgewalt schüttelt, fo dag die Berge manten, Saufer einfturgen, neue Infeln aus bem Schoofe ber See bervorspringen, und alte untertauchen; biefer Wind, was ift er, woher kommt er, wohin geht er? Ach unfer Wiffen ift Studwert, und wohl bem, ber zu diefer Einsicht gelangt ift; er ift auf bem Wege zur Beicheit!

Bon der Tiefe des Gehölzes brangen die lieblichen Tone eines Waldborns hervor, welche das Echo gelehrig wiederholte und gesbrochen in der Umgegend verbreitete. Kein musikalisches Instrument, die Flöte im Gebirgswalde geblasen etwa ausgenommen, versetzt mein Gemüth in eine so melancholisch-ernsthafte Stimmung, wie das Waldborn, wenn es in der freien Natur erschallt; es ist mir, als riefe eine Geisterstimme aus der fernen Heimat zu mir herüber, um mich an diese tröstend zu erinnern und zur Heimsehr freundlich einzuladen, und die Natur entsinkt mir dann mit allem ihrem nichtigen Flimmer wie ein bared Stelett, und es zieht mich mit magischer Kraft empor zum Wesenhaften; aber dennoch blide ich, wie ein Kind auf das entkleidete Puppengestelle, mit Wehmuth auf die nachte Natur zurück, deren Glanz mich zuvor so mächtig sesselet!

Die Musit ift überhaupt jene Zanberin, welche und Menschen zur unsichtbaren Geisterwelt emporträgt; sie ift gleichsam eine aus magischen Tönen zusammengefügte Leiter, auf der wir zu den Geistern empor, und diese zu und hernieder steigen.

Bahrend ich in dem Anblide ber Raturschönheiten vertieft war, betrachtete Mephi mit fartaftifchem Lächeln bie Bante und Saulen

bes Pavillons, indem er sich an den obscönen Zeichnungen und Knittelversen ergöste, womit die thierische Gemeinheit auch dieses Beiligthum beschmust hat. Ich überließ ihn seiner Laune, die zur Stimmung meines Gemüthes am Wenigsten paste, und bat ihn, zu schweigen, als er von den Waldscenen, die er mit angesehen, zu sprechen anfangen wollte.

Wir waren bereits im Begriffe, Spiegelslust zu verlassen, als wir einen volltönigen Mannergesang hörten. Es war ein Trupp Studiosen, welcher sich an einem nahen Abhange unter dem Schatten einer Eiche gelagert hatte und bas Lieb: "Was ist bes Deutschen Baterland", fang. Ich blieb stehen und horchte, ganz Ohr, bis das Lied zu Ende war.

Als wir fortgingen - wir folugen ben nächften Beg nach Beidenhausen ein —, verzog Mephi fein Gesicht, wie er ftete zu thun pflegte, wenn er über und Menschen sich zu beluftigen vor hat, und sprach: Gin icones Lied, und jum Glude noch immer ein mahres Gedicht; fonft batte biefer Sang auch für die Deutschen keinen Reiz mehr. Denn die Deutfchen find ein febr poetisches Bolt, bas unaufborlich in der Welt bes Ibealen schwelgt, und babei die trifte Birklichkeit vergift. Sieh! wie biefer poetische Traum die Studiosen begeistert hat! Beberden sie sich nicht, als wenn sie, die Gegenwart vergeffend, ber Erfüllung biefes Traumes entzudt entgegen harreten? Euer Bolfsbichter Schiller, ber eben barum fo beliebt ift, weil er ftete in bem Bebiete bes Ibealen herumschwärmt, spricht in ber Resignation von zwei Blumen, Die für die Menschenkinder gur Auswahl blüben; "fie beißen Hoffnung und Benug." Ich würde die erstere die deutsche Bolfsblume nennen, weil sie vorzüglich dem deutschen Bolfe vom Schidfale beschieben ift und bieses sich auch im Besitze berselben recht gludlich fühlt. Sie ift im Grunde auch weit befeligenber als bie andere Blume. Denn ber Genuß fattigt, erregt in feinen Bieberholungen Edel, enttäuscht und ift überhaupt höchst profaisch; die Soffnung bagegen fattigt nie, fleigert fich burch eine lebhafte Phantasie, edelt nie an, bedt die Täuschung nie auf, und ist poetisch und ewig blübend.

Du sagt, "bie hoffnung täusche;" o nein! bie hoffnung täuscht nie, sondern nur die Wirklichkeit, wenn sie der gehegten hoffnung nicht entspricht, die sa mit der Berwirklichung des Gehofften verschwindet, und darum nicht täuschen kann. Wie glücklich fühlten sich die Deutschen nicht, als sie nach dem Freiheitskampfe auf die künftige Berfassung Deutschlands noch hoffen konnten? Man

gab ihnen den Genuß, in dem deutschen Bunde und in vielen, vielen schön verfaßten Constitutionen; waren sie jest zufriedener, glüdlicher als zuvor? Ich halte deßhalb diesenigen Regierungen in Bezug auf Deutschland für die populärsten, d. h. für die dem Geiste der Deutschen am Meisten angemessen, welche ihre Bölter in politischen Dingen mit der Blume Hoffnung ergößen. Biele Regierungen sahen dieß auch bei Zeiten ein, und hielten deßhalb mit der Erfüllung der erregten Hoffnungen, die man auch Bersprechungen nennt, wohlweisslich bei Zeiten ein. — Inzwischen gelangten wir wieder in meinem Gastztumer an.

## Achtes Rapitel.

Aribon Balbig und beffen Gebicht. — Gelbfttenntniß und Gelbftbeherrichung. — Stallen. — Der Bandit. — Das Ariegsrecht. — Eine Scene in Reapel.

"In Bezug auf meine Bemerkung über die hoffnungsluft der Deutschen will ich dir auch ein Gedicht mittheilen, zu welchem Urndt's Lied, das wir gestern singen hörten, Beranlassung gab, welches aber nicht aus der Periode des deutschen hoffens herrührt, sondern während der Zeit des Genusses der deutschen Freiheit, ja erst zu der Zeit verfast wurde, wo der deutsche Gaumen sogar noch die neue Frucht des Zollverbandes zu schmecken bekam, wie eine der letzten Strophen beweist.

Der Berfasser, Aribon Balbig, als Schriftseller, zumal als Dichter ganz unbekannt, war ein eifriger Anhänger ber beutschen Sache und ein begeisterter Berehrer Arndt's, dessen Lieder bekannt- lich den Enthusiasmus der Deutschen so sehr entstammten. Er nährte, wie sein Freund S. Inardo, die sichere Hoffnung, daß Deutschland als ein wahres Utopien aus dem heiligen Kriege, wie ihr ihn nanntet, hervorgehen werbe.

Der Krieg war beendigt, der Friede geschlossen, und sein geträumtes Utopien erschien nicht, sondern ein deutscher Bund. Waldig
ward darüber ganz desperat, denn sein Traum blieb — ein Traum.
Seine schöne Hoffnung war ihm entrissen, und der Genuß des
Bundes, an den er nicht dachte, eckelte ihn an. Er verließ daher
Deutschland, das er für verloren gab, und ging nach Frankreich,
England, Spanien und endlich nach Griechenland, für dessen Freiheit
er mit Auszeichnung kämpste. Doch als auch Griechenland ein absolutes Königthum wurde, so mochte er auch dort nicht mehr bleiben.
Er kehrte nach Frankreich zurück und half nachher den Thron der
Bourdone stürzen. Frankreich sollte nun, so glaubte und wünschte er,
eine Republik werden.

Es geschah nicht, sondern man errichtete einen neuen Thron, den man Julithron nannte, und sette einen neuen König darauf, und diesen tauste man zum Bürgerkönig, der auch anfangs in Paris, mit dem Regenschirm in der Hand, herumspazierte und jedem Wassertäger hübsch dürgerlich die Hand drücke. Denn die Franzosen wollten keine Unterthanen, sondern nur Bürger sein; darum machten sie einen König, der keine Unterthanen haben sollte; ein die dahin unerhörtes Ding! Allein der König war klug, und die Bürger mußten sich gerade so zum Gehorsame bequemen, wie anderwärts die Unterthanen; und er wußte die Dinge wieder so in's alte Geleise zurückzubringen, daß sich der Julithron und der Bürgerkönig nur dem Ramen nach von dem bourdonischen Thron und König mit Untersthanen unterschieden. Waldig wanderte nun nach Belgien, wo ihm aber die Jesuiten den Ausenthalt bald verleideten.

Die gemachten Erfahrungen blieben jedoch nicht ohne Rugen für ihn. Er tam zur Besinnung und zu der Ueberzeugung, daß es nicht angehe, Staaten nach den überspannten Ansichten einzelner Köpfe umzuformen, sondern daß es dabei darauf ankomme, die Interessen der Mehrheit auf eine verständige Weise zu befriedigen, und daß sodann die Einzelnen sich dem Willen der Mehrheit fügen müßten.

In sein beutsches Baterland zurückgekehrt, nahm er sich baher ernstlich vor, sich mit politischen Gegenständen gar nicht mehr zu besfassen, sondern in stiller Zurückzezogenheit den Wissenschaften und der Landwirthschaft zu leben. Er kaufte sich ein kleines Gut in B., wo er noch lebt.

Inardo trat seitdem wieder in Correspondenz mit ihm. In einem der Briese erinnerte er Waldig an die alten Zeiten und die damaligen Hoffnungen, und fügte am Schlusse an: "Waswürde Arndt jest über des Deutschen Baterland sagen? Lieber Waldig! was denkst du sest darüber? Bas ift, Freund! des Deutschen Baterland sest?"

Als Antwort hierauf sandte ihm Walbig bieses Gebicht, mit ber Bitte, ihn mit politischen Fragen nie wieder zu behelligen; benn er sehe sest nur zu gut ein, daß sein einstiger politischer Enthusiasmuseine wahre Thorheit gewesen sei, mit der er sich nur das Leben auf lange Zeit verbittert habe. Es sei ihm daher ein schmerzliches Gefühl, wenn ihn Jemand an diese Thorheit erinnere, die zu versgessen sein sehnlichster Wunsch sein musse.

So sprach und erzählte Mephi, als wir uns am folgenden Tage auf dem Wege nach Italien befanden, und überreichte mir das oben erwähnte Lied, das ich hier meinen Lefern mittheile:

## Was ift des Deutschen Naterland?

Ein Lied von A. Baldig.

"Bas ift bes Deutschen Baterland?" Ach, Freund! bas weiß ich nicht; Doch wie's gerieth in biesen Stanb Berkund' bir mein Gebicht.

On weißt, einst gab's ein beutsches Reich, Doch bas war morsch und hohl; Es stieg kein Sast mehr in's Gezweig, Kein Ast war, wie er soll.

Die Aefte wollten Baume fein, Die Krone ftand entlaubt; Bie tonnte benn ein Baum gebeib'n, Wenn blätterlos bas Daupt?

Drum fant die beutsche Eiche balb, Als von dem Weften fam Ein Ungethum in Aar's Geftalt, Und fie jum Sig fich nahm.

Bas banu geschah, ift allbekannt; Die Aeste nahm ber Aar, Die er bann fest zusammenband, Das Band von Eisen war.

Was war des Deutschen Baterland, Jest unter's Joch gebeugt? Und was der Bund in Adlers Hand? Die deutsche Junge schweigt!

Und schweigt bie beutsche Junge auch, 3ch fag' es frank heraus: Den Bund gebraucht' ber Aar als Schlauch, Das Land zu saugen aus.

Es gab kein beutsches Baterland, Die Zwietracht hat's zerffört! Den Deutschen jochte Frembling's Sand, Die Somas war unerbort! Die Fürften bebten auf bem Thron, Die Throne mantten fehr! Doch immer tommt ein folder Lohn Bon Trug und Zwietracht ber.

Doch endlich fah man's Uebel ein, Man überzeugte fich, Bertrau'n und Eintracht war' allein Dem Lande förderlich.

Man fprach vom beutschen Baterland, Bom beutschen Reich und Recht, Und hab' bas Boll nicht freie Sand, Sei auch ber Fürft nur Anecht.

D'rum Fürst und Bolf sich jest verband, 3ch hör' die Schwüre noch! 3u tämpfen für das Baterland, 3u brechen fremdes Joch.

Und Ein Reich follte Deutschland fein , Ein freier , fraft'ger Staat , In bem jeb' Boll , ob groß , ob flein , Ein freies Stimmrecht hat.

Die Junge follt' entfesselt fein, Frisch blub'n bie Wiffenschaft. Und Kunft und beutscher Sinn gebeib'n, Gebeib'n ber Deutschen Kraft!

Der Kampf gelang, bie Kette fprang, Und Deutschland war befreit; Der beutsche Muth ben Aar bezwang, Der einst bas Reich entzweit.

Der Jubel icoll burch's Baterland, Frei athmete bie Bruft, Die hoffnung frische Kränze wand, Berauscht von Siegesluft.

Erfteh'n wird nun der neue Bau, Der freie beutsche Staat! So hoffte jeder deutsche Gau, Da man's versprochen hat. Erftand das neue Baterland, Bie man vorher that kund? Uch nein! Man ließ das alte Band Und nannt' es "Deutschen Bund!"

Bas ift bes Deutschen Baterland Jest? Freund! ach frag' mich nicht; Die Zunge ift mir festgebannt, Den Geist erhellt tein Licht!

Und Ideale faß' ich nicht, Ich bin kein Philosoph; Rur leise spricht ein Traumgesicht: O glaube, schweig' und hoff!

Genug, daß die Kartoffel blüht 3m deutschen Baterland, Und seine Gauen fest umzieht Der beutsche Zollverband;

Und bağ ber beutice Bund bich ichust In beiner fanften Ruh'; D'rum ichließe, Freund! wenn es auch blist, Getroft bie Augen zu.

Und bift du von dem Schlaf' erwacht, .
So freue dich und fag':
If's auch im deutschen Lande Racht,
So bleibt's doch Bundes = Zag!

So ganz scheint Walbig, bemerkte ich, nachdem ich das Gedicht durchlesen hatte, den alten hang zur Politik noch nicht abgelegt, wesnigstens noch nicht die vollskändige philosophische Rube erlangt zu haben, zu deren Gewinnung freilich auch ein längerer Zeitraum, als ein paar Jahre, nöthig ist und das vorrückende Alter das Meiste beiträgt.

Gar oft und nur zu gern täuscht sich der Mensch über seinen Gemüthszustand; er denkt, in seinem Innern herrsche völlige Windskille; er horcht, und nicht das leiseste Säuseln dringt in sein Ohr; er schaut in sein Herz und sindet, daß der Thermometer der Leidenschaften gerade auf Null steht. Er freut sich über die horazische aequa mens; aber die Freude hat noch nicht sein ganzes Ich durchsbrungen, als er etwas sieht oder hört, was mit seiner Hauptneigung oder Leidenschaft in einem Abstohungs oder Anziehungs-Berhältnisse

steht, und es beginnt in der Tiefe seines Busens zu gähren, und der Thermometer steigt allmälig, es braust, zischt und kocht, und glutzeiß dringt das Blut von den Herzkammern in alle Theile des Körpers; das Gehirn sidert, die Junge regt sich, um dem innern Drängen Luft zu verschaffen, die Augen rollen unruhig hin und her und treten dann basilissenartig hervor, um die von Innen herauf getriedenen seurigen Geschosse lodzusenden; die Haare heben sich, die Jähne knirschen, die Hände dehnen die Finger zum Greisen oder um sie in Käuste zu ballen, sogar der Fuß hebt sich, um auch sein Theilchen von dem innern Sturme in die Erde zu entladen — und siehe, der über seine Ruhe noch furz zuvor frohe Mensch ist wieder — der alte, der von der Leidenschaft beherrschte! So lange der Mensch bei gleichsültiger Umgebung über seinen Justand denkt, und horcht auf sein Juneres, ist natürlich Ruhe vorhanden, da sein ganzes Selbst in den Gedanken gebannt und auf sein Horchen gespannt ist.

Aber wenn es von Außen ftürmt und wittert, wenn düsteres Gewölf sich auf sein Gemuth lagert, und rings um ihn her Blige zuden und Donner frachen, da hört sein Denken und ruhiges innes res Schauen auf; benn das ungestüme Gewitter trifft unmittelbar die innerste Tiefe seines Gemuthes — und der Kopf wird confus und verblüfft — sein Schiff ist ohne Steuermann, ohne Compaß und mitten in der stürmischen See!

Bahrlich, die Selbstenntniß ift ein schwieriges Studium, ba wir zum Betriebe deffelben kein anderes Hulfsmittel haben, als eben das Selbst, das zugleich das Object des Forschens ift.

Hierzu fommt als eine neue Schwierigkeit die Eigenliebe, die das Auge des Geistes trübt, besticht und überhaupt unsicher macht, und wir sinden unser Selbst anders, gefälliger und besser, als es an sich ist. Zudem können wir und nur zur Zeit der Ebbe beobachten, und doch tritt die wahre Gestalt des Selbsts gerade in der Zeit am Nack'sten hervor, wenn die Fluth es ausgeregt hat. Und glauben wir endlich und in Wahrheit erkannt, die Hauptneigungen entdeckt, die Schwächen ermittelt, und das ganze Federwerk der Leidenschaften und Affecte durchschaut zu haben, so ist inzwischen eine Periode der Lebensumgestaltung dahin, und eine neue hat an ihrer Stelle begonnen — und wir sind nicht mehr ganz, was wir zuvor waren; wir müssen unser Studium wieder von Reuem beginnen! Und doch hängt von der Selbstenntniß, dieser Wurzel der Weissheit, die schwere Kunst der Selbst beherrschung ab, ohne welche der Mensch einem sich selbst überlassenen Lustballon gleicht, dessen

fcid von den außeren Winden und der inneren Füllung abhängt, und der nach langem, unftäten und planlosen hin- und herschweben endlich, wenn die Füllung ausgegohren hat oder die außeren Winde ruhen, zusammen- und herabsinkt, wie es eben der Jufall fügt.

Dhne Selbstbeberrschung ist kein Lebensglud möglich, keine Burgsschaft gegeben, daß der Mensch ein sich vorgestedtes Ziel wirklich erreichen, überhaupt auf betretener Lebensbahn beharren, nicht über die Geleise hinausgleiten und über Klippen und Felsen hinabstürzen und im Sturze seinen Untergang finden werbe.

Und wie ware Gelbstbeberrichung möglich, wenn ber Mensch fich selbft nicht tennt ? wenn bei unvorhergesehenen Anläffen Leiden= icaften auftauchen, an bie er nie gebacht, und Affecte gleich Bulfanen losbrechen und seine Befinnung mit ihrer Lava überschütten, obne baf er früher von ihrem Dasein Renntnif erlangt, geschweige eine folche heftigkeit vermuthet hatte? Er wird vom Sturme ohn= mächtig und bulflos fortgeriffen, wie ein schwacher unfundiger Knabe von ichengewordenen Pferden. Und bat ber Sturm ausgetobt, ach, bann fommt die Rube und Besinnung meistens zu spat, meistens erft wenn das Lebensgluck zertrummert ober doch für eine lange Daner beschädigt ift, und die Reue hinft hinten nach, burchfrift mit ficherem Babne bie Stugen ber Rube, untergrabt bie Befinnung und wedt die Bergweiflung aus bem Schlafe, die fodann wuthet und rafet, bis die Behausung zusammenfturzt, wenn sie dieselbe nicht gar mit Gewalt einreißt, - "und," fiel Mephi unterbrechend ein, "treibt ben herrn bes Saufes mit bem Stachel bes bofen Gewiffens in unfere Scheune.

Der Mangel an Selbstbeherrschung ist in der That einer unserer besten Ruppler. Hat der Mensch einmal in übereilter hise einen Fehltritt in einen Sumpf hinein gethan, so verliert er, zumal wenn Scham hinzutritt oder die Eitelkeit gekränkt ist, gar zu leicht den Kopf, und es ergeht ihm wie einem Bogel, der in ein Netz gerathen ist und im undesonnenen Eiser, sich von demselben loszumachen, sich nur noch mehr verwickelt; er sinkt immer tieser und tieser, bis er endlich gar nicht mehr heraus kann und zuletzt im Sumpfe untergeht.

Die Selbftgefälligkeit ftellt sich die Selbftenntniß und Beherrs schung auch als etwas gar Leichtes vor und erwedt jenes Selbfts vertrauen, das am Sicherften jum Ralle führt."

Da sprichst du einmal wieder die Bahrheit, versegte ich; nur burfte zu unterscheiden sein: bas Selbstvertrauen, welches der Selbst- tenntnig und Beherrschung vorangeht und darum über beibes als

über unnöthige Dinge hinwegsieht, führt zum Berderben; nicht aber dassenige, welches der Selbstenntniß und Beherrschung, als deren Product nachfolgt; nur darf auch dieses nicht in Ueberschäung der Selbstraft übergehen. Dieses Selbstvertrauen bewährt sich eben als die practische Selbstbeherrschung; sie ist die Ausübung dieser Kunst. Der Selbstüberschäung sieht als entgegengesetzter Fehler die Selbstverzagtheit gegenüber, die bei der Theorie der Selbstbeherrschung stehen bleibt, sie aber nie practisch zu üben im Stande ist, oder wenigstens die Principien verkehrt anwendet. Sie ist weit verderblicher als die Selbstüberschäung, da sie in einem Mangel an Selbstraft besteht, während diese meistens eine Folge von einem Uebermaase der Selbstraft ist.

Dir, entgegnete Mephi, habe ich meines Wissens die Wahreit nie vorenthalten; benke nur an die Spinne! — und noch eine Wahrsheit, und ich hosse, du wirst sie zu seiner Zeit zur mitteldaren Försberung unserer Zwecke — du weißt, was und wie ich es meine — gehörig zu gedrauchen wissen: Eure Religion, wie sie das Priesters und Pfassenthum gemodelt hat und handhabt, ist ein Haupthindernist der Selbstkenntnis und Beherrschung. (Ich stuzte und horchte bezgierig und Mephi suhr fort:) Ja sa eure Religion! Richt nur ist schon ihr Geist auf das passive Erdulden und Ertragen alles Ungemachs gerichtet und darum nicht geeignet, die Selbstkraft zu erwecken; sondern die Klerisei gab diesem Geiste auch noch eine übertriebene Auslegung und practische Richtung dadurch, das sie Selbstkraft die such Rull reducirte und so den Menschen zu einer Maschine machte, die sie mit ihren, zu ihrem Interesse ersonnenen Künsten auf belies bige Weise bewegt und lenkt.

Der Mensch, sagt sie, vermag durch sich selbst gar nichts, sondern er hat Alles nur von der Gnade des Ewigen zu erwarten, und
diese Gnade, wohl gemerkt, spendet sie; sie tritt als die Bermittlerin zwischen dem Ewigen und euch Laien auf, die ihr also erst warten und die Klerisei ansiehen müßt, die sie euch — mehr oder weniger — Gnade zukommen läßt. Dieß ist noch nicht genug; sie, die Religion in der genannten Gestaltung, oder die Kterisei — dieß ist der Wirkung nach einerlei — gibt sedem Menschen überdieß zwei entgegengeseste Wesen — einen Engel und einen Teusel — als beständige Begleiter zur Seite, wovon der Eine ihn rechts und der Andere links ziehen will, der Eine ihm die guten und der Andere die desen Gedanken in's Ohr bläs't, der Eine mit einem Worte ihn zum Himmel und der Andere recta vie zur Hölle sühren will. hat nun der Mensch gute Gedanken und handelt er gut, so ist dieß nicht sein Werk; die Gnade hat ihm die Kraft verliehen, der Stimme des Engels zu folgen und uns Teuseln Trop zu bieten, und handelt er bose, so mussen wir die Schuld auf uns nehmen; wir waren, heißt es, zu ungestüm und zu unwiderstehlich gewesen, und hätten ihn so mit Gewalt zum Bosen fortgerissen. Es ist eine bestannte Sache, daß die Sünder gar zu gerne ihre Sünden uns in die Schuhe schieden wollen.

Die Selbftbeherrschung ift bei biefem Bnabenspfteme theils überfluffig, da fie durch die Gnade ersest wird, theils nuglos, wenn die Gnade fehlt. Das Bertrauen auf eigene Rraft gilt vollende als Ferner macht bas bequeme Sunbenvergebungsspftem bie schwere Kunft der Selbstbeherrschung ganz entbehrlich. Wozu auch feine Leidenschaften und Reigungen beherrschen, da man ber Sunden in jedem Augenblide fo leichten Raufes los werden fann? Du weißt, wie weit es bie Jesuiten, die wir gern als unsere Deifter anerkennen, mit bem Beichte= und Bugewesen getrieben haben. Je mehr bie Menschen fündigen, befto beffer fteht fich die Priefterschaft babei. Je mehr Seuchen und Rrantheiten, befto nothwendiger und gesuchter find die Aerzte und Apothefer; und mahrlich die Klerisei läßt es an Beilmitteln für franke Gewiffen nicht fehlen. Diese Mittel haben audem für die Gewiffen eine gang besondere Wirkung; sie schläfern sie so tief ein, daß sie im Leben nicht leicht wieder wach werden und ftumpfen die Stacheln berfelben jedenfalls fo ab, dag fie ihre Befiger nicht im Geringsten mehr incommobiren fonnen. Die Absolution wafct alles wieder rein, und ben Mohren weiß wie Schnee. Sat fich Jemand auch fein ganges Leben bindurch in Laftern und Gunden gewälzt; es thut nichts, wenn er nur, por seiner Abreise nach Jenseits noch bubich seine Sunden einem Rlerifer bekennt und von ihm die Absolution empfängt, so geht er mit diesem Freipasse gerades Beges zum himmel; denn er hat vorher sein Salbo gezogen und fein Deficit binterlaffen. Ja ein Sünder, der fich bekehrt, soll dem Ewigen fogar angenehmer fein, als neun und neunzig Gerechte; und wer wurde nicht wetteifern, diese Apothekerprocente des Wohlgefallens zu gewinnen, ba es auf eine so bequeme Beise gescheben kann? Diefes plögliche Reinwaschen und Erfteigen bes himmels mit ben Siebenmeilenftiefeln ift nicht blog ben fatholischen, sondern auch ben übrigen driftlichen Kirchen eigen. Denn fonft wurden 3. B. biefe Lesteren nicht zugeben, daß ein Berbrecher bingerichtet wurde, ba ein folder die Seligfeit nur erlangen fann; wenn ein fo plogliches

Sündenwegspülen möglich ist; die Reue ist in einem solchen Falle, wo das Beil über dem Nacken schwebt, gewöhnlich keine Folge der inneren Selbstenntniß — wo sollte die auch herkommen? der Eriminalproces bewirkt sie wahrlich nicht! — sondern die natürliche Folge der Furcht vor dem Tode, zumal da viele Verbrecher dieser Art nie einen Unterricht genossen haben, sondern in Verdrechen und Lastern ausgewachsen und diese ihnen völlig zur Gewohnheit geworden sind. Man setze einen so bekehrten Verdrecher plöglich in Freiheit und man wird sich bald überzeugen, wie seine Reue beschaffen war. Endlich, um nur noch Eines zu berühren, verlangt die Klerisei von solchen, die vollsommen werden wollen, völlige Abtödtung des Fleisches, und geräth so auf den entgegengesetzen Abweg, der zulest, da die Extreme sich berühren, gerade dahin sührt, wohin man durch den Mangel aller Selbsteherrschung kommt.

Je mehr ber Mensch am Fleische flopft, besto frecher erhebt es fich, wie dieg die Natur des Gegensages mit fich bringt. Das Kleisch gleicht hierin einem bofen Weib, von bem ihr fagt, bag man burch Schläge eber neun Teufel binein, als einen beraus treibe. Schläge figeln bas Fleisch, Freundchen, wie die Jesuiten — ich tomme immer wieder auf biefe Unübertrefflichen gurud - aus Erfahrung wiffen, die burch die Beißel mehr als eine Frau gewonnen haben. Eure fogenannten Beiligen, beren Berbienfte gar oft blog in biefen Abtobtungeversuchen bestanden, mußten davon zu reden. Sie peitschten ihr Fleisch unaufborlich, und wurden mit dieser Abtodtung in der Regel nicht eber fertig, als bis bas Alter oder ber Tob ihnen zu Sulfe tam und bas Wert vollendete. Satten fie eine Leidenschaft wirklich binausgeprügelt, fo ftand wieder eine andere befto beftiger ba; fie trieben blog bas Geschäft ber Enthauptung ber Redufa. Gewöhnlich jedoch zogen sie die Leidenschaften nur groß und ftart, indem fie diefelben aus bem Schlummer mach geißelten, und vermöge bes Gegenfages fie nach bem Maage ber Schläge fraftigten. Und wenn fie bann groß und unwiderstehlich geworden waren, so mußten wir arme Teufel wieder berhalten, indem man und vorwarf, daß wir ben frommen Flagellanten bie ju erfturmenbe Seligfeit miggonnten, und ihnen barum unter ber Daste ber Leibenschaften fo arg ausesten.

Du weißt, wie ber Antonius sich mit uns Teufeln herumschlug, indem wir, wie man fagte, unaufhörlich in der Gestalt reizender Maden auf ihn losgestürmt hatten. Ja, ja, der alte Abam kann burch Ruthen und Geißeln, wenn sonft auch nichts mehr hülft, immer

wieder auf die Beine gebracht werden, wie alte Sunder so gut wifsen, als eure heiligen!

"Mephi! du übertreibst; so arg, wie du die Sache barstellft, ist sie benn boch nicht. Ich will mit dir nicht disputiren; aber darin, daß der Mensch alles, was er ist, nur Gott zu verdanken hat, der ihm das Wollen und Können gibt, lasse ich mich nicht irre machen.

Benn alle meine Rrafte finten wollen, bann erhebe ich mit findlicher Demuth mein Auge nach oben zu unserem Bater und er erbort immer mein geistiges und mabrhaftes Gebet. 3ch bin gang überzeugt, bak ich aus und von mir selbst nichts vermag; und wenn es in mir warm wird ba, wo es Wahrheit, Recht und Tugend gilt, bann fühle ich tief, daß eine bobere Kraft in mir waltet, die mich treibt und meinen Muth jum Rampfe ftablt. Der Mensch ift und lebt mabrbaft nur bann und fo lange, wenn und wie lange er feinen Stuge, und Standpunft in Gott fest und bavon nicht abgleitet. Und bie Christusteligion, mag man sie auch noch so febr verzerren und verunstalten, fie ift und bleibt boch immer die größte Wohlthat, womit der Allvater die Erde gesegnet hat. Wie wurde es um das Menschengeschlecht fieben, wenn ibm nicht biefe Leuchte angegundet worden ware? Sort die Sonne barum auf, die belebende Rraft, Die Spenberin bes Lichtes und ber Barme ju fein, weil einzelne Schurfen mit ihren concentrirten Strablen Saufer in Rlammen fegen, ober schwarzes Gewölfe sie verbüllt ?

Rein, Mephi! es soll bir nicht gelingen, mich in ber tiefen Ehrsturcht, die mir die christliche Religion einstößt, dadurch wankend zu machen, daß du die entstaltenden Juthaten der Menschen und die Mißbrauche, die man mit ihr getrieben hat und noch treibt, mit ihr schlau zu vermengen und so sie selbst zu entwürdigen suchest. Schon gestern und früher wagtest du Aehuliches, und ich muß bald glauben, daß deine Besuche nicht so fast meine Erheiterung, als vielmehr das Bestreben bezwecken, mich in meiner Religiosität und in der Christusereligion zu erschüttern und so mich in's Berderben zu stürzen."

Ich wurde heftig, und fing sogar an gegen Mephi zu schimpfen, ber aber ganz kalt erwiderte: "Es ift eine schone Sache um die Selbstbeherrschung; aber es ift leichter darüber zu sprechen, als sie practisch auszuüben." Er verzog dabei sein Gesicht und sah mich karr und ernstbaft an.

Ich fühlte den Vorwurf, der in diesen Geberden und in diesem Blide lag. Ich suchte wieder einzulenken und sagte: "Ach, Mephi, nimm mir's nicht übel; der Eifer für die Religion hat mich etwas

in Enthusiasmus gebracht." Mephi lächelte sartastisch und verseste: "Enthusiasmus! hem! bas muß ich euch Menschen nachrühmen, auf's Schminken versteht ihr euch ganz perfect. Es fehlt euch nie an einem schönen Wort, um eine miggestaltete Reigung, eine grinfende Leidenschaft bamit herauszupusen, und sie so in eine ehrsame, wohlgelittene, ja sogar hofirte Dame umzuwandeln!

Der Born g. B., ift eine bagliche Leibenschaft, ber Jebermann - es verfteht fich, wenn fie auf frembem Berbe auflodert - abbold ift. (Mephi warf mir einen burchbobrenben Blid au. als er fortfubr:) Gibt man ibm aber ben Anftric von Entbufiasmus. bann gieht alle Welt ben hut vor ihm ab und macht tiefe Referengen por ibm. Bemiffe Leute, par exemple - bier machte Depbi eine bohnische Berbeugung vor mir - gerathen baber nie in Born, da fie fich vollständig in ihrer Bewalt baben, sondern mur in Enthufiasmus! Nimm mir's nicht übel, Freundchen, bein Enthusiasmus bat mich in muntere Laune gebracht. 3ch bin ein groger Berehrer biefes Enthusiasmus und überhaupt nie aufgeräumter, als wenn ich bore, wie ihr Menschen euch felbft und gegenseitig fo trefflich belügt, und gegen cuch selbst so wie gegeneinander so gefällig feid, eure Lügen für gute gangbare Wahrheiten zu halten. Ihr nennt Diefes Lugen und Belugen guten feinen Ton, Soflichkeit u. f. w. Wir baben in unferer Buchführung bafür eine andere Benennung; nun. das ift taufmannische Gewohnheit, die nicht gern alte technische Ramen aufgibt, und eurem Gebrauche im leben feinen Abbruch thut.

Wenn ich dir übrigens versichere, daß ich durchaus keine Absicht habe, deiner Religion und Religiosität zu nahe zu treten, da du gerade mit diesen Dingen unsern Iwed, den ich dir oft nannte, mittelbar am Besten förderst; so wirst du mir nicht glauben, weil ihr Menschen einmal gewohnt seid, und für die eigentliche Lügenschmiede zu halten. Run! was man selbst ist, muthet man Anderen gar zu gern zu, und wenn ihr und nicht hättet, denen ihr die Urheberschaft der Läge zuschreiben könntet, so müßtet ihr diese selbst übernehmen, und das vertrüge sich mit eurer selbstgefälligen Eigenliebe freilich nicht. Wir lassen es und auch gern gefallen; denn in der kaufmänswischen Buchführung macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob die Waare von erster oder zweiter Hand kommt."

"Ja, Mephi! ich glaube beiner Bersicherung. Ich gestehe offen, bag ich in ber furzen Beit beiner Besuche von dir mehr Wahrheiten erfahren habe, als in einem mehrjährigen Umgange mit Menschen. Schmeichelei z. B. ift bein Fehler gar nicht. Bin ich an beine uns

genirte Manier erft einmal gewohnt, dann merde ich auch nicht mehr so leicht in Size gerathen."

Das gute Bernehmen war so zwischen uns wieder hergestellt, als wir Calabriens außerste Granze betraten, um mich an den unbeschreiblich ergreisenden Scenen der Natur zu laben, die sich besonders in dieser Gegend vor den Augen entfalteten.

Ich will mich auf keine Schilderung der Landstriche einlassen, die wir im Durchstuge sahen. Wer kennt das Land nicht schon, "wo die Citronen blüben," wenigstens aus den unzähligen Beschreibungen, die wir von dieser zauberischen Halbinsel bestigen?

Italien ist das merkwürdigste Land in Europa; alles ist großartig, was es bietet, seine Natur wie seine Geschichte. Wie wird
man nicht überrascht, wenn man von den Alpen hinabsteigt, und zuerst die italische Luft und den Wohlgeruch einathmet, den die Oliven
und Citronen um den Lago Maggiore und dem Lago di Garda verbreiten, und man dann weiter fortschreitet, und überall Meer, Flächen und Berge wie im geheimen Einverständnisse zusammenwirken
sieht, um das Klima zu mäßigen, den Boden zu befruchten und die
Schönheiten der Natur in ihren vollsten Reizen zu entfalten?

Alles, was die Natur Entzüdendes und Imposantes hat, sindet sich in Italien in den wundersamsten Gruppirungen vereinigt; üppige Ebenen, steile Alpen, Seen mit italienischer Heftigkeit wallend, masjestätische Flüsse, die in ihrem Uebermuthe nicht selten die User übersschreiten und die Anwohner in Schreden segen, schattige Wälder, ewige Eisselder, Bulfane, Erdbeben u. s. w. Gerade in Calabrien, da, wo wir verweilten, sieht man unter den südlichen Gluthen der Sonne und dem reinsten himmel rechts anmuthige Thäler mit Cedern und Orangen in reicher Fülle geschmuckt, und links abschüssige Bergssoche, Schnee und Eisstreden und nordische Bäume und Pflanzen, durch welche nordische Stürme weben.

Und Italiens Geschichte, wer kann sie lefen, von den Etrustern bis herab auf die neueste Zeit, ohne von Ehrsurcht, Bewunderung und Wehmuth tief ergriffen zu werden? Der Etruster hohe Kultur, die ewige Roma, diese Weltstadt der alten und neuen Zeit, welche in der alten Zeit wie eine Sonne fast den ganzen damals bekannten Erdreis allmälig in ihr politisches Planetenspstem hineinzog; welche ihre Abler, ihre Kultur, ihre Einrichtungen und Sprache in alle Theile der Erde entsandte — noch sest zeugen die Ruinen ihrer Straßen, ihrer Kastelle, ihrer Wälle, ihrer Institute, ihres Rechtes, ihrer Sprache, die noch ganze Nationen raddrechen oder in kindischer

Unbeholfenbeit nachlallen, allenthalben von ihrer einstigen Weltberrschaft - welche, nachdem ihrer Sand bas Bepter ber politischen Weltregierung entsunken mar, sich aus den Ruinen ihrer Größe, wie ein Phonix aus feiner Afche, in neuem Glanze als geiftige Beltbeherrscherin wieder erhob und im Batican das Capitol mit dem bligenben Gott wieder erstehen ließ; welche zu ben Meisterwerfen bes 21terthums bas größte von Allem, was die wiedererwachte Runft ber neuern Zeit zu ichaffen vermochte, bingufügte, und fo ben ftaunenben Forscher in Zweifel läßt, was erhabener fei, die gigantischen Ruinen ber alten Kunst und Größe ober bie frischen lebensvollen Schöpfungen ber neuen Zeit, indem bie alte Roma fich nur, wie eine buffenbe und weinende Magdalena, beren gerftorte Buge die ebemaligen Banber ber jugendlichen Rulle und Schönheit allenthalben perratben. auf die Erde hingeworfen zu haben scheint, um der neuen driftlichen Roma mit bem Kreuze, beren Glorie und herrlichfeit ihre Berehrung in Demuth und Berfnirschung zu bezeigen.

Sodann die blübenden und fräftigen Republifen der Lombardei, von Genua, Toskana und dem meerbeherrschenden Benedig und die Kämpfe in der mittleren Zeit; die Bestrebungen der Kunst und Wissenschaft; die Mißgeschicke in der neueren, und selbst die wiederholten vulkanischen Ausbrüche des alten Nationalgeistes in den neuesten Zeizten, das Murren des Unmuthes und das zornige Kütteln an den Ketten — kurz Alles, was dieses Soen der Erde darbietet, erregt Interesse, Bewunderung, Staunen oder Schmerz und Wehmuth.

In einer Schlucht der Abbruzen nicht ferne von der Straße ge= wahrten wir eine fraftige Dannsgestalt von mittleren Jahren, in burftige Rleidung gehüllt, über die ein weiter rothlicher Mantel geworfen war; die herabhängenden Krämpen des huts liegen das ma= gere braune Beficht nur jur Salfte feben. Er reinigte einen Dolch vom frischen Blute, und stedte ibn in eine leberne Scheibe, bie in ber rechten Seitentasche ber Beinkleider verborgen war. hierauf zog er ein Madonnenbild, das an einem schmalen Bande um den Sals bis herab auf die Bruft hing, hervor, legte den hut zur Seite, nahm bas Bilb vom halfe und lehnte es, nachdem er es breimal gefüßt hatte, auf einen Felsenriff bin, fniete vor ihm nieder, faltete bie Sande und betete brei Vaternoster und Ave Maria. Er erhob sich fobann, hing bas Bilb, bas er forgfältig im Bufen verbarg, wieber um, bebedte fich mit bem hute und ging ber Strafe zu. Seine Befichtszuge maren beiter, die braunen Augen glanzten wie vor Freude, und um feine Lippen, welche die gefunden weißen Bahne nicht gang verbedten, spielte ein frohes Lächeln, das die innere Justiedenheit verkündete. Mephi nahm schnell die Gestalt eines vertrauten Freundes dieses Mannes an, während ich unsichtbar blieb, ging ihm entgegen und hielt mit ihm folgendes Gespräch:

Mephi. Guten Tag, Signor Pietro! ift bir bas Bilb endlich in's Garn gekommen?

Pietrv. Ah! grüß Gott, Signor Francestv! Wenn bu etwas ftnber gekommen wärest, so hattest du mir helsen konnen. Es war kein kleines Stuck Arbeit. Der Marchese war jung und rüftig. Wahrlich, wenn der erste Stich nicht so gut getroffen hatte, so weiß ich nicht, wie es mir ergangen sein würde. Aber dieser, ber sich etwa eine Handbreit neben dem Herzen einsenkte, verdutte ibn so, daß ich ihm einenkaweiten zu versetzen im Stande war, bevor

er ben hammer, ber neben ibm lag, ergreifen fonnte.

Ich habe nicht umsonst so oft zur Jungfrau Maria gebetet, daß sie mir diesen Marchese endlich einmal zusühren und mir bei dem Werte beistehen möchte. Denn ich wußte, daß ich meine Noth haben würde. Wie ich ihn auf dem Boden liegen hatte, ergriff er meine Gurgel mit einer Kraft, die mir gefährlich geworden wäre, hätte nicht der Blutverlust aus den beiden Wunden seine Hand bald geslähmt und seinem Leben ein Ende gemacht, das zu beschleunigen ich ihm einen dritten Stoß in die Brust versente. Und so hat mir Maria sichtbar geholsen. Das Wert ist, Gottlob! vollbracht, und ich kann zu den als Handgeld erhaltenen 20 Zechinen die weiteren 50 sammt dem vollsommenen Ablaß auf zehn Jahre, den mir der Cardinal noch öbendrein versprochen hat, mit gutem Gewissen in Empfang nehmen. Darum habe ich unserer lieben Jungfrau Maria auch sogleich nach vollbrachter That aufrichtig gedankt.

Du weißt, man hat in unserer Zeit seine Noth, wenn man sich und die Seinigen ehrlich ernähren will, da es so selten etwas zu verdienen gibt, und die Arbeit meistens schlecht bezahlt wird, weil die Concurrenz im Berhältniß zum Bedürsnisse auch in unserem Metier, wie in jedem anderen, zu groß ist. So, wie der Cardinal D\*\*\*, zahlt nicht Jedermann.

Mephi. Run! ich gratulire dir herzlich zu diesem Glücke. Pietro. Ich danke schönstens; ich habe aber auch lange gelanert, und viele vergebliche Gänge gemacht, bis ich den Marchese endlich sicher in meine hände bekam. Wahrlich! die herren wissen es nicht, wie sauer wir unser Geld verdienen mussen, sonst würden sie ein Ginfeben nehmen und uns beffer bezahlen. Der Carbinal fa, Respect, ber weiß bie Arbeit zu wurdigen und gablt gut.

Mephi. Bie fam es benn, daß der Marchese bir bier in die Sande gerietb?

Pietro. Wie das eigentlich zuging, kann ich dir, Signor Francesto, wirklich nicht sagen. Der Cardinal beschied mich vor einigen Tagen zu sich und sagte, daß ich heute um die und die Stunde den Marchese hier allein treffen wurde. Und so war es auch. Du weißt, der Marchese M\*\* hatte in dieser Gegend ein Landgut, auf dem er sich oft aushielt, und oft in dem Gebirge einsam umherstreifte, um Steine auszusuchen, die seine besondere Passion gewesen sein sollen. Bielleicht wußte der Cardinal ihm durch einen seiner Bekannten vorzuspiegeln, daß gerade an dieser Stellen ein seltenes Gestein zu sinden sei. Ich traf ihn wenigstens mit einem Stück Stein in der Hand, und neben ihm lag ein hammer.

Mephi. Weißt bu, lieber Pietro, nicht, warum ber Cardinal biefen Marchefe erp birt baben wollte?

Pietro. Das fann ich so genan nicht sagen; bu weißt fa, es M unfere Sache nicht, fich barum ju befummern, und es schickt fic auch nicht, nach fo etwas ju fragen. Wir verrichten bie Arbeit, bie und aufgegeben wird, nehmen bafür unfer Geld und bamit Punftum. 36 vermuthe indeffen, daß Giferfucht die haupttriebfeder mar. Der Cardinal foll nämlich ben Marchese einmal bei ber Signora A., feiner Beliebten, die er auf dem Landhaufe in D. unterhalt, angetroffen haben. Antonio R., ein Diener des Cardinals, mit dem ich sehr vertraut bin, fagte mir auch, daß ber Marchese bem Cardinal ju tief in die Rarten gesehen und einmal gedrobt bätte, ihn wegen unterfehlagener öffentlicher Gelber anzuzeigen. Doch ich fann nichts von bem verbutgen, und fummere mich, wie schon gesagt, auch nicht weiter barum; ich befomme meinen redlich verbienten Lohn und meinen Ablag, und bas ift für mich genug. Wenn ich bas Gelb empfangen babe, will ich auch, ich habe ein Gelöbnig gethan, eine beilige Meffe ber Jungfrau ju Ehren lefen laffen; fie wird bann gewiß fo gnabig fein, und mir bald wieder ein ahnliches gutes Berdienft guschangen.

Das weitere Bespräch betraf Familienverhaltniffe des Pietro, bie für mich fein Interesse hatten.

Nun, was fagst du zu diesem frommen Banditen? fragte Mephi lächelnb, als er Pietro verlassen hatte.

3ch tonnte natürlich mein Staunen und Befremben über eine folche Betblendung nicht unterbruden, welche ben Lohnmord als ein

erlaubtes ehrliches Gewerbe betrachtet und damit fogar die Religion auf eine fo gottesläfterliche Weise in Berbindung bringt.

Mephi. Dem bornirten, und durch Sitte und Gewohnheit gefesselten Berstande des Menschen ist jede Abnormität von dem heimischen Leben stets sogleich auffallend und befremdend; er stutt und
staunt, und findet es nicht der Mühe werth, tiefer darüber nachzubenken, Bergleichungen anzustellen und so zu erforschen, ob nicht im
eigenen und sedem anderen Lande Analogieen anzutreffen seien.

3ch. Nein, Mephi, in allen civilifirten Staaten ift, Gottlob, Lohnmord als Berbrechen verpont.

Mephi. Dieß ist auch in allen Staaten Italiens der Fall. Welche Gesetzgebung könnte auch anders versahren? Keine Regierung wird den Privaten das Recht einräumen, selbst oder durch Andere zu morden. Ich hatte aber etwas ganz Anderes im Sinne, und ich sehe wohl, daß dein Verstand mich nicht begriffen hat. Du sindest es befremdend, daß semand im Auftrage eines Anderen morden und dabei fromm und ruhigen Gewissens sein könne, und er die Schuld der That, sich selbst täuschend, von sich auf den Mandanten wälze, und sonach den Lohnmord als eine Erwerbsquelle betrachte und betreibe.

Ich. Allerbings befrembet es mich, und wen sollte es nicht befremben und in seinem Innersten empören, wenn er hört, daß es Schurken gibt, welche Menschen, die sie oft nicht kennen, und von benen sie nie gekränkt worden sind, bloß darum morden, weil ein Anderer ihnen den Auftrag dazu gibt und sie dafür bezahlt, und dabei noch fromm sein wollen und sogar Gott für das Geliugen ibres Krevels danken?

Mephi. (lächelnd) Und es befremdet oder emport dich nicht, wenn z. B. der König der Franzosen Tausende vom In- und Austand gegen täglichen Lohn (Sold) dingt, und ihnen den Austrag gibt, sich nach den afrisanischen Küsten zu begeben, und dort seden Einwohner, der sich ihm (dem König) nicht unterwersen will, zu morden, und wenn diese Söldlinge nun wirklich hingehen, nach Kräften Menschen morden und würgen, die sie gar nicht kennen und von denen sie nie gefränkt worden sind, und sie dabei keineswegs die Meinung oder den Glauben haben, daß diese Mordthaten ihrem Gewissen zur Last fallen, sondern vielmehr sich für überzeugt halten, daß die Berantwortlichkeit dem Lohnherrn obliege; ja, wenn sie sogar sich für verpflichtet halten, diese Thaten dem Austrage gemäß wirklich zu verrichten, eben weil sie dafür bezahlt werden und sie versprochen haben, nach Kräften zu morden, und sie in Masse sodann Gott dans

ten, daß ihnen die Gräuelthaten wirklich gelungen sind, sie, wie ihr es ausdrückt, den Feind geschlagen und das Land erobert, d. i. den Erschlagenen noch überdieß das Eigenthum weggenommen haben! Ich kann in der That keinen inneren oder wesentlichen Untersschied zwischen senem italienischen Privatsöldling und diesen königslichen oder Staatssöldlingen sinden; beide sind für Lohn gedungen; beide tödten Menschen im Auftrage und auf das Gewissen des Lohnsherrn und glauben dabei nichts Boses, sondern nur das zu thun, wozu sie sich verbindlich gemacht haben, und so eine übernommene Pflicht zu erfüllen, die ihrer Meinung nach mit der Religion nicht nur nicht im Widerstreite, sondern vielmehr in völliger Harmonie stehe.

3ch. Die Solbaten, Mephi, auf die du anspielst, sind durch Staatsgesetze verpflichtet, ihren Oberen unbedingten Gehorsam zu leisten, und der Regent ist vermöge der Kriegshoheit berechtiget, Kriegsheere anzuwerben und sie zu den Iweden des Staates zu verswenden; Privaten haben dagegen tein solches Recht.

Mephi. Dieg, herr Publicift, ift, mit beiner Erlaubnig — wir Teufel verfteben auch etwas von ber Logif — fein innerer, sonsbern blog ein äußerer Unterschied, ber blog auf bem formalen Gefetze und eurer Gewohnheitsansicht beruht. Du wirst mit beiner ganzen Publicisterei und Juristerei nicht wegdisputiren können, baß in euren Staaten

- 1) Auftrag und Lohn gegeben werde, Menschen zu tobten; bag
- 2) der Beauftragte und Bezahlte in Folge dieses Auftrages und Lohnes wirklich die im Allgemeinen bezeichneten Menschen todte; daß er
- 3) dieses Tödten nicht bloß für erlaubt, sondern für eine, mit ber Religion völlig im Einklange fiebende Pflicht halte, und daß er
- 4) wegen dieser Tödtungen in seinem Gewissen nicht verantwortlich zu sein glaube, sondern vielmehr
- 5) überzeugt sei, der Auftrag= und Lohngeber habe dieselben zu verantworten. Ja dieser Auftrag geht nicht selten sogar auf Sengen und Brennen, auf Plündern, Morden schuldloser Kinder, der Greise, Weiber 2c.
- 3ch. Das fann ich freilich nicht in Abrede ftellen; allein bieß ift conventioneller Kriegsgebrauch, ben Jahrtausenbe sanctionirt haben.
- Mephi. Davon sprechen wir nicht, sondern nur davon, daß eure Gesetze Tödtungen aus Auftrag und Lohn gutheißen, wie dieß z. B. auch bei hinrichtungen der Fall ift, und daß ihr also Källe annehmt, wo der handelnde seine handlung nicht selbst, son-

bern bloß ein Anderer, in bessen Auftrag sie geschah, vor bem Ewigen zu verantworten habe. Mußt du nun zugeben, daß ein innerer Unterschied zwischen beiden Fällen nicht obwaltet, wie kannst du denn es so auffallend sinden, daß jemand sich als Lohnmörder an einen Pripaten verdingt und die That dem Gewissen des Auftraggehers überläßt?

Ich. Dieß barf ein Unterthan barum nicht, weil ibm bie Gefete es untersagen.

Mephi. Du kommst immer wieder auf das Geseg zuruck, das, wie gezeigt, nur einen äußeren oder formellen Unterschied begründet. Ei, wer hat denn euren Staaten oder den Herrschen barfelben das Recht eingeräumt, sich ein Kriegsrecht beizulegen und dadurch das Lohnmorden von Staatswegen zu betreiben?

Ich. Dieß liegt in dem Rechte ber Selbsterhaltung und Wertheibigung.

Mephi. Also der Zweck heiligt das Mittel! Und doch schmäht

ihr auf meine Freunde, die Jesuiten!

Ich. Allerbings ist der Sat in gewisser hinsicht wahr, insofern nämlich ein als Pflicht obliegender Zweck nur durch das bestimmte Mittel erreicht werden kann. Denn wer den Zweck wollen soll, der darf und foll auch das Mittel anwenden, ohne welches der Zweck nicht erreicht werden kann. Die Selbsterhaltung gegen äußere Feinde und innere Empörung ist nur durch Gewalt zu erwirken.

Mephi. Dieß rechtfertigt nur die Bertheidigungs =, aber nicht bie Angriffs- und Eroberungsfriege.

3 d. Diefe Legteren find auch nicht zu rechtfertigen.

Mephi. Sie begründen aber boch Rechte, sobald sie gelingen. Dente nur an bas Eroberungsrecht.

3ch. Sie sind ein Digbrauch, der bei den gegebenen Berhaltniffen nicht zu beseitigen ift.

Mephi. Und die Unterthanen beifen hubsch mit erabern.

3ch. Diese burfen, wenn Staaten bestehen follen, ben Gehorsam nicht verweigern, sobald er in geseylicher Form geforbert mirb.

Mephi. Ihr Menschen wist für Alles einen hinveichenden Grund aufzusinden, um euch zu beruhigen und euer Gewissen zu beschwichtigen. Ob aber diese Gründe auch wirklich hinreichend seien, das wird sich bei der einstigen Abrechnung schon ergeben.

3ch. Man kann dem Menschen nicht mehr zumuthen, als daß er seiner Ueberzeugung folge.

Mephi. Das thut auch der Bandit; denn auch er halt seine Handlung für erlaubt und recht.

3ch. Diefe Ueberzeugung ift aber irrig, ba fie ben Gesetzen und ber Religion zuwiderläuft, die befiehlt: du sollft nicht tobten.

Mephi. Wer sagt dir denn, daß eure Staatsüberzeugung nicht irrig sei? Denn der Umstand, daß sie allgemein als begründet ansgenommen wird, ist kein innerer, sondern nur ein äußerer Grund, da es auch allgemein herrschende Irrthümer geben kann und wirklich gibt. Und gilt ferner daß religiöse Verbot des Tödtens für die Staaten als solche nicht? Ueberdieß ist ja nicht der Bandit, sondern der Mandant der eigentliche Mörder, wie du selbst in Bezug auf die Soldaten denselben Grundsag anerkennen mußtest.

3ch. Die Annahme eines solchen Auftrage ift geseslich verboten, und barum ber Bandit zugleich ber Mörber.

Mephi. Ja, ja, bas Gefen ift bei euch immer bie ultima ratio, obwohl fich gar oft teine andere ratio für basselbe auffinden läft. als die frangofische Floskel: "Tel est notre plaisir!" Es macht mir in der That immer ein besonderes Bergnügen, wenn die Erfinder neuer, recht ergiebiger Mord = und Bertilgungemaschinen Belohnun= gen erhalten, ober wenn irgend ein herricher einmal Luft befommt, eine große Menschentreibjagd zu unternehmen, und feine Unterthanen an ein frembes Bolf zu begen; und wenn sodann bie gegen einander losgelaffenen Bolter, die bieber im freundlichften Bertebre au ein= ander ftanden und recht gut ferner im Frieden neben einander leben fonnten, für Gott und Baterland, wie man ihnen als Jagbgefchrei guruft, fich mit einem Grimme und einer Buth mit einander berumbalgen, als wenn fie wirflich aus aufgereizten Sunden bestünden. und dann über die Bermuftung frobloden, ale wenn fie von Ginnen waren, - bis es endlich ben herren beliebt, ober Giner von ihnen genöthiget wird, der Megelei Einhalt zu thun und Waffenstillstand oder Frieden zu schliegen.

Kaum ift bieß geschehen, so ift die Muth zu Ende, und die ehemaligen Feinde, noch von dem Blute träufelnd, singen und trinken mit einander, als wenn gar nichts vorgefallen mare, oder sie eben ein Gastmahl beendigt hätten, und sich nur noch wie zum Deffertein Bischen belustigen wollten.

Endlich kommt es zum Länderhandel, bei welchem die Menschen ober eigentlich ihre Seelen nur als Pertinenzstücke betrachtet und wie das Bieh bei einem Gutsverlause, nur nicht so hoch, wie dieses, in Auschlag gebracht werden, und man den verhandelten Seelen hierzuf auf aufündigt, daß, da der principale Boden an den Fürsten R. N. abgetreten worden sei, es sich nun von selbst verstehe, daß dieser,

furz zuvor ihr Feind, von nun an ihr väterlicher herr und Gebieter von Gottes Gnaden sei. Damit ist gewöhnlich die Jagdpartie zu Ende. Ihr werft uns Seelenmädelei vor; aber wir sind im Bershältnisse zu den Diplomaten hierin nur armliche Stumper.

Ich. Da übertreibst du wieder, Mephi! und zudem laffen sich die völkerrechtlichen Verhältnisse auf keine andere Art befinitiv schlicheten, als durch Wassengewalt. Die steigende Kultur der Bölker hat hierin schon vieles gemildert.

Mephi. D ja, ber jesige Zustand in Europa zeigt bieses zur Genüge! (er verzog babei fein Gesicht).

3ch. Um eben die Gräuelscenen des Krieges zu vermeiden, gaben sich die hohen Mächte seit dem Freiheitskriege alle mögliche Mube, ben Frieden zu erhalten.

Mephi. Wie Griechenland, die Julirevolution, Belgien, Polen, Spanien und der Zustand der orientalischen Angelegenheiten beweisen.

3ch. Diefes waren und find unvermeibliche Ereigniffe.

Mephi. Richtig, weil sie consequenten Folgen vorausges gangener biplomatischer Principien und Berfügungen sind.

3ch. Dem sei, wie ihm wolle; den großen Machten ift an der Erhaltung des Friedens ernstlich gelegen, wie ihre deffallsigen Be= muhungen zur Genüge zeigen.

Mephi. D ja! es geschieht überhaupt nicht leicht, daß ein Schuldner, zumal wenn der Zahlungstermin schon längst vorüber ift, mit seinem Gläubiger in einen Prozes zu gerathen wünscht, weil er fürchtet, diesen zu verlieren und obendrein in die Kosten verurstheilt zu werden.

Wir wurden in unserem Gespräche — bei dem wir, wie der Leser sieht, auf allerlei sonderbare Dinge gerathen sind — durch ein Getose auf einer der Hauptstraßen Neapels, wohin mich Mephi, ohne daß ich es wußte, geführt hatte, völlig unterbrochen.

"Der König kommt gefahren, Platz gemacht!" ertönte es von ben Bolksmassen, welche links und rechts längs der Straße Spasliere bildeten. Seine Majestät geruhe, hieß es, der Jungfrau Masia einen Besuch abzustatten, und darum war das Bolk von allen Seiten herbei geeilt, um das Glück zu haben, des Baters ansichtig zu werden und ihm ein kindliches Lebehoch zurusen zu können. Der König Ferdinand II. war nach seinem Regierungsantritte bekanntlich schwach genug, die revolutionären Jakobiner anzuhören. Schon sing er an in der Staatsverwaltung zu resormiren, wie es diese Leute

nennen, und sogar Deinrich IV. mit dem Huhn im Topfe, das sedem Unterthan in Folge der Reformen aufgetischt werden sollte, zu spiesien, als glücklicherweise die frommen Bäter e societate gesu und seine fromme Gemahlin, die in ihrem väterlichen Hause in Turin von jenen Bätern erzogen worden war, ihn wieder in die Kusssschaften seines höchsteligen Baters zurückbrachten und so ihn und das Land der Gesahr, in der beide schwebten, entrissen. Auch wohlwolstende Nachbaren sollen dazu beigetragen haben.

Seit biefer Zeit befolgt er, wie bas Bolf ergabit, in allen Dingen ben weisen Rath biefer Bater, welche die neuerungefüchti= gen Leute gehörig zu beseitigen wußten. Um nicht wieder in eine Berfuchung ber genannten Art zu gerathen und für bas Land eine zuverläffige Stupe gegen bie Gefahren ber Reformen ju erlangen, foll er auf Anrathen ber frommen Bater ben Entidlug ju faffen Willens sein, der Jungfrau Maria das Oberkommando über bie Armee zu übertragen. In Rurgem werbe, erzählten fich bie übergludlichen Reapolitaner, bas allerhöchfte Ernennungerefcript erlaffen und zur öffentlichen Runde gebracht werben. "Wie wird fich," fagte ein altes zahnloses Mutterchen zu ihrer ziemlich spnonymen Stragennachbarin, "wie wird sich die himmelskönigin über diefe hohe Ehre freuen, und welche Refte werben im himmel, sobald bas allerhochfte Bestallungsreseript bort angelangt sein wird, gefeiert werden, wie werden die Engelein musigiren und singen! ach, ich mochte es wohl mit anhören." Der beutige Besuch wurde allgemein mit biefem Entidluffe in Berbindung gebracht.

Schon war die Strafe in der Mitte menschenleer und hatte sich bas Bolf an die beiben Seiten derselben dicht angedrängt, um ber: königlichen Equipage freien Raum zu gewähren, als noch ein Lohnstutscher mit einem Einsvänner angefahren kam.

Es ist schwer zu entscheiben, wer erbarmlicher aussah, ber Kutscher oder das Pferd. Ich vermochte es wenigstens nicht. Wenn der ehrsame Jud Shyloë eine Fleischverschreibung auf dieses Paargehabt hätte, so würde er, ich möchte fast wetten, nicht im Stande gewesen sein, aus beiden Cadavern zusammen sein Pfund herauszussinden. Ich sah einmal ein anatomisches Präparat, ein menschliches Skelett, aus Knochen, Muskeln, Nerven und Abern bestehend.

Man denke sich über ein solches Skelett eine von der Sonne braunsgebrannte Haut gezogen, und die übrige Zubehör eines lebendigen Mensschen noch hinzu, so hat man das Sbenbild dieses Kntschers, der außereinem Hute, einem Hemde, kurzen Beinkleidern und Schuhen auch!

weiter nichts am Leibe trug. Die Nermel des hemden, bas an Weiße und an der sonstigen Beschaffenheit einer Standarte nach einem überstandenen Feldzuge glich, waren dis über die Elbogen ausgeschürzt. In der rechten hand führte er eine derde Geißel, wosmit er das Pferd mit verschwenderischer Freigedigkeit regalizte. Das Pferd glich, wie schon demerkt, hinsichtlich der körperlichen Ausstaltung, volltommen seinem herrn; nur hatte dieser schwarze, und jenes braune Haare, die bei diesem üppig herabbingen, dei jenem hingesgen spärlich emporstanden.

Demuthig, wie weiland Don Duirotte's Rosinante, sentie das Pserd sein Haupt zur Erde; und wenn es seine Hufen von dem Boben erhob, was mit größter Bedachtsamkeit geschah, so knarrten die in Bewegung gesetzen Gelenke gleich dem gestornen Schnee, wenn or von kräftigen Kiken detreten mird. Dieses Anarren, das Alto der ungeschmierten Chaisenräder, der ganz besondere Ton, welchen die Geißelbiebe auf den Anochen-Hügeln und Thälern des Thieres hervordrachten, die Basktimme des Autschers, mit der er, baldschimpsend, dalb schmeichelnd, das Pserd zum Gilmarsche zu bewegen suchte, und endlich das Kollern in dem leeren Magen des Letzeren, bewirsten ein Concert, das dem musikalischen Ohr eben nicht sehr zusagte.

"Auf die Seite, Autscher! ber königliche Wagen kommt!" schrie bas Bolf links und rechts an der Straße. Mann und Pferd geriethen in Angft; schon hörte man das Rollen des königlichen Wasgens, bald auch die schnellen taktmäßigen Hufenschläge der Rosse, und im Ru war die Equipage an dem Einspänner, der den Weg verssperte, da er noch nicht so weit auf die Seite gefahren war, daß jene vorbei konnte.

Die Equipage mußte halten. Jest begann erst das leiden des armen Gaules, der keuchend die Junge hervorstreckte. Der Kutscher brüllte und trommelte mit dem Geißelstiel auf dem Rücken des Thiers so schnell und kräftig, als es die Gelenkigkeit und Muskelkraft seisnes rechten Armes zuließen; die linke Faust ward zu hülfe genommen. Das Bolf kreischte; die königlichen hengste wieherten und strampsten ungeduldig den Boden, die Leibkutscher schimpsten und der königliche Unwille spornte; und dennoch wollte der Gaul nicht vom Plaze weichen.

Fünf volle Minuten verfloffen, bis Pferd und Chaise so weit auf die Seite gebracht waren, daß die königliche Equipage vorbeifahren konnte: Fünf volle Minuten mußte also der König dieses elenden Kutschers und bessen erbärmlichen Fuhrwerkes wegen auf offener Straße harren! Welche Prüfung für die königliche Geduld, über die das Bolk auch nicht genug staunen konnte. "Der Mensch sammt dem Gaul verdient wenigstens den Tod!" hörte man die Leute voreilig urtheilen. Allein der König, eingedenk der ihm obsliegenden Baterpslicht, die das ungehorsame Kind bloß der Besserung wegen zu strasen gebietet, urtheilte anders und ließ Milde für Recht ergehen. "Das Pferd und der Wagen," so lautete der königliche Spruch, "sollen zum Besten der Armen öffentlich verkauft und der Kutscher viest wiere Monate lang in einem Gesängnisse eingesperrt werden."

"Belch' ein Beispiel königlicher Selbstbeherrschung gewährt biese merkmurdige Begebenheit!" fagte Mephi, als wir Neapel verließen und in bem Momente eines Gebankens in meinem Gaftzimmer ankamen.

## Neuntes Kapitel.

Ein Leichenbegängniß. — Die Leichenpredigten. — Seinrich Friedrich G\*\*\*\*\*\* b, eine biographische Slizze, und zugleich ein Beitrag zur Pabagogik.

In einem ber folgenden Tage — meine Ausstüge wurden etwas seltener, da ich inzwischen die Meinigen öfter sehen und sprechen konnte — betraten wir (Mephi und ich) den Todtenhof in R.

Man brachte so eben — es war vier Uhr Nachmittags — bie irdischen Reste des herrn G., um sie der Mutter-Erbe zur weiteren naturgeseglichen Berfügung zu übergeben. Ein kleiner Jug, sedoch wahrhaft Trauernder, folgte der Leiche. Denn es waren meistens Gläubiger des Berblichenen, deren "Schuldverschreibung" nun wirklich "auf den Todten sautete", da herr G. nichts hinterließ als Schulden, und vier noch unversorgte Knaben, die, zugleich mutterlos, hinsichtlich ihres Unterhalts und ihrer Erziehung und Ausbildung nun bloß auf die Barmherzigkeit und Milde der Menschen verwiesen waren. Ach wie weinten und schluchzten die ärmlich gekleideten Kinsber, deren ältestes erst zwölf Jahre zählte!

"Das war ein betrübter Todesfall", sagte ein Bäder, bessen "Schmerbauch kaum vier Männer umfassen" könnten, zu einem dürzen Fleischer, seinem Nebenmanne im Juge: "Herr G. war noch keine fünszig Jahre alt, und es hieß allgemein, er werde bald wieder eine einträgliche Stelle bekommen, die ich ihm der armen Kinder wegen (er dachte dabei an seine Forderung von 80 Thlr.) vom Herzen gegönnt hätte." "Ich kann ihnen versichern", erwiderte der Fleischer, "daß mich die Kunde von dem Tode dieses Herrn so erzeissen hat, als wenn er mein Bruder gewesen wäre." (Der Fleischer hatte 120 Thlr. an den Verstordenen zu fordern.) In ähnlicher Weise sprachen die übrigen Begleiter, meistens aus Kausseuten, Schreinern, Wirthen, Schuhmachern, Schneidern 2c. bestehend.

Rur ein Prediger folgte ber Leiche und keine Glode ertonte; sichere Zeichen, bag ber Berblichene arm war. Der Prediger war ein

schlenser großer Mann, noch in der Blüthe des Manuesalters; Gutmuthigkeit leuchtete aus den bläulichen Augen, die von buschigen Braunen beschattet waren, und den übrigen regelmäßigen Zügen des länglichen Gesichts hervor, die Stirn war schmal und niedrig, die Nase flattlich, der Mund ziemlich groß, besonders, wenn er sich öffnete, und mit vollen Lippen umfäumt, und das Kinn spis auslausend.

Dieser Pastor machte, nachdem die Leidtragenden sich in einem Kreise um das offene Grab versammelt hatten, eine tiese Berbeugung, indem er das jugendliche haupt strad emporstreckte, den Mund weit öffnete, und sodann jenes so schnell und stark auf die Brust sallen ließ, daß ich glaubte, es habe sich vom Rumpse getrenut, zumal der geöffnete Mund mit dem Sinken des hauptes durch einen vehementen Kall des Oberkiefers auf das Unterkiefer rasch sich zugleich schloß, — und begann sodann einen erbaulichen Leichensermon.

Ich muß hier, um meinen Lefern die ihnen vielleicht sonft auffallende Erscheinung einer Leichenpredigt am Grabe eines Armen begreiflich zu machen, zunächst bemerken, daß es in R. früher anders gehalten wurde, und biefe Erscheinung nur eine in neueren Zeiten eingetretene Neuerung ift.

Früher - "in der guten alten Zeit" - mußte bie Leichenprebigt ftets besonders bestellt und — es versteht sich von selbst — auch besonders bezahlt werden. Sie gehörte, wie noch jest das Glodengeläute jum Lurus und jur Auszeichnung ber Leichenbegangnisse ber Reichen, honorationen zc. Einer ber Prediger (in R. find beren mehrere) hatte in der neueren Beit ben feltsamen Ginfall, auch bann eine Leichenpredigt zu halten, mann feine bestellt worden mar, und er mithin dafür keine besondere Bezahlung empfing. Er that also gegen die einfachen Begleitungsgebühr zweierlei; er begleitete die Leiche und fügte ber Begleitung bie Predigt als don gratuit bingu. Dief überraschte und gefiel, ba die hinterbliebenen fich badurch geschmeidelt fühlten, daß ber Berftorbene vor ber versammelten Menge ein Bischen herausgestrichen wurde. Die nächste Folge hiervon war, daß bie Leute, wenn es anders anging, immer diesen Paftor zu ben Leidenbegängniffen ber Ihrigen verlangten, weil fie mußten, fie murben bie Leichenrebe als Zugabe erhalten.

Die übrigen Pafforen waren über bieses zunftwidrige (man ftofe sich nicht an biesem Ausdrucke Junft; er will hier im biblisschen Sinne, z. B. wie "Zunft Levi", verstanden sein) über dieses zunftwidrige Benehmen ihres Junftgenossen sehr entrüstet, da er ihnen die meisten Leichengebühren wegschnappte. Denn selbst Wohl-

pabendere, weiche den Leichensermon recht gut besonders zahlen konnten, ließen sich durch — gewiß unzeitige — Sparsamseit verleiten, die Rosen für die Predigt im Sade zu behalten, und sich mit einer bloßen Gratisrede zu begnügen, die doch gewiß nie so erbaulich und eindringlich sein kann, als eine gehörig honorirte. Um also das gestidte Gleichgewicht in der Pastoralconcurrenz wieder herzustellen, blied den Entrüsteten nichts anderes übrig — und dies war die endsliche Folge —, als sich zu einer gleichen Großmuth und Redestreigisbisseit zu bequemen.

Ich borte einmal Einen ber Baftoren Aber Diefen Minbrauch. wie er bie Reuerung nannte, bitter flagen; ber unbelohnten Arbeit, welche diese Predigten notbig machten, nicht zu gebenken, fei es au-Berbem, wie er ju feinem Bertrauten freimuthig außerte, feine geringe Aufgabe, folche Predigten ju Stande ju bringen, welche für Die hinterbliebenen und bas übrige gegenwättige Publikum gleich befriedigend maren. Denn bie Ersteren verlangten eine Lobrede auf ben Berftorbenen, ber in ben gewöhnlichen Rallen feinen Stoff kum Lobe, aber besto mehr jum Tadel barbiete, und bas lettere wolle Bahrheit. Man gerathe in eine mahre Berlegenheit, beide Theile aufrieden zu ftellen. Er hatte einmal (nie werde er biefen Borfall vergeffen) einen Dann, ber die meifte Beit feines lebens in Birthsbäufern zugebracht und regelmäßig, wenn er nach Saufe gefommen, feine Ehehalfte, bie mit ihren Rindern am Sungertuche habe nagen muffen, tuchtig burchgewalft batte, fo bag biefe ibm oft ben Cob an ben Sals gewünscht habe, in ber leichenpredigt gang ber Bahrheit getreu geschildert, in der Meinung, die Bittwe, beten Bunfch bie Borfebung fo gnabig erfullt habe (benn ber Gatte fei in ben beften Jahren gestorben) würde bamit völlig einverstanden sein. Aber nein! fogleich am Tage nach ber Bestattung ihres Mannes wäre die Wittwe im vollen Sturme gu ihm in's Saus gefommen, um ihn gur Rebe gu Rellen, wie er fich batte unterfteben tonnen, ihren lieben Mann noch am Grabe fo fürchterlich ju fchimpfen; ber Geelige batte awar feine schwachen Seiten gehabt, von benen fein Denich frei fei, und ware von einem etwas heftigen Temperament gewesen; im Uebrigen hatte er aber alles lob verdient, und sie wurde ibn auch nie vergessen. Da waren ihr fogar bie Thranen gefommen. Er hatte gubem boren muffen, daß anch andere Leute über jene Leichenrede bie Rase gerumpft und geaußert batten, fie murben fich, wenn fie einft fterben follten, einen folden Leichenrebner verbitten, indem fie fich nicht noch am Grabe öffentlich fcimpfen laffen wollten. Er batte, fagte er schließlich Pinzu, seine ganze Leichen-Pratis vetileren Bunen, wenn er nicht flug genug gewesen ware, bei Zeiten einzulenken, und ben alten San: "de mortuis nil nisi bene", als Michtschnur bei allen kunftigen Leichenreben zu befolgen.

Da biese Richtschnur von allen Pastoren als Norm beachtet wird, so barf mun fich auch nicht wundern, daß sämmtliche Leichenpredigten durchgängig Lobreden auf die Berkorbenen sind. Das Maaß des Lobes richtet sich hauptsächlich nach dem Stande des Versblichenen; Reiche und honoratioren, deren Relicten nach dem Und auch nicht bei der gewöhnlichen Tare siehen bleiben, kommen natürlich immer bester weg, als die sogenannten gemeinen oder "schlechten" Leute, die nuch nie so viele Tugenden zur Schau tragen konnen, wie sene, die in öffentlichen Gesellschaften und zirkeln erscheinen und ihr Licht leuchten laffen.

Es gehört in der That auch keine gewöhnliche Geschicklichkeit und Gewandtheit dazu, z. B. einen Geizhalz, einen Berschwender, einen Wollüftling, einen Trunkenbolb u. dgl. an der Grabstätte als einen tugendhaften, selig im herrn entschlafenen Mann darzustellen. Aber die herren in den schwarzen Talaren — man muß ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen — sind hierin wirklich meisterhaft.

Mephi felbst mußte mir, als wir nach vollendeter Leichenrede über diesen Gegenstand mit einander sprachen, offen gestehen, daß er der Gewandtheit und dem feinen Tatt jener herren feine Anerstennung und Bewunderung nicht versagen fonne.

Er wäre, bemerkte er weiter, nur ein Stümper dagegen; so gesschickt wüßten sie die Laster in Schwächen, in Temperamentöfebler u. dgl. umzuwandeln, und selbst diese in ein so vortheilhaftes Dunskel zu hüllen, daß sie nur die Lichtseiten desto klarer herausstellten; "und mit welcher Klugheit." — Mephi gerieth fast in Enthussamus — "verstehen sie nicht doch so abgenuste Floskeln von Bergänglickeit, Bersuchung, Betehrung, Reue, Frömmigkeit, himmlischen Freuden, Wiedersehen u. dgl. zu benußen, um den Mangel des eigentlichen Stosses zu verdecken, und die Ausmerksamkeit der Zuhörer von bem Berstorbenen selbst abzulenken!" "Bahrlich," schloß er endlich, "wenn diese Leichenreden daare Münzen wären, die auch senseits cursirten, so würde es um unsere Hölle schlecht stehen; ihr wäret sämmtlich sellg, wo nicht gar heilig!"

Die Leichenpredigt, welche wir am Grabe bes G. anhörten, und welche die vorstehenden Bemerkungen veranlaßte, trug natürlich basfelbe Geprüge an sich, von welchem so eben die Rede war. Der Redner begann mit der hinfälligkeit des Irdischen, die er durch Anshäufung allbekannter synonymer Phrasen und abgenuster Gleichnisse in eine ziemliche Breite zu zerren wußte. Diese hinfälligkeit sei, bemerkte er sodann, dem Ziele näher rückend, auch die Ursache, welche die Bersammlung hierher geführt hätte, indem sie an dem Grabe eines Mannes stünden, dem das Loos der hinfälligkeit noch in den besten Jahren des Lebens getroffen hätte.

Dieß gab dem Redner Beranlassung, sich über die Ungewißbeit des Todes, und über die hieraus folgende Rothwendigkeit, stets auf den Tod bereit und gefaßt zu sein, lang und breit zu verslachen. Um sedoch die Zuhörer über die Tücke des Todes wieder zu beruhigen, suchte er sodann umständlich darzuthun, daß der Tod nicht der fürcheterliche Knochenmann mit der Hippe, sondern unser bester Freund (hier wußte er sehr geschickt seine mythologischen Kenntnisse durch die Bemerkung auszukramen, daß die Griechen — und das wären doch blinde Heiden gewesen — den Tod in der Gestalt eines Genius darzestellt hätten), ja unser Erlöser sei, indem er uns von den Opangsalen des Lebens befreie und die irdischen Fesseln zersprenze, um unserem Geiste den Weg zu den unvergänglichen Freuden des himmels zu öffnen.

Nun war er endlich bei herrn G. angelangt, denn auch ihm wäre der Tod ein wahrer Freund und Erlöser gewesen. (Die Gläubiger blidten sich hier gegenseitig an und schienen an die Freundschaft des Todes, der sie um ihre Forderungen geprellt habe, nicht recht zu glauben.) Der Redner erzählte jest den Lebenslauf des Verstorbenen mit der oben erwähnten Gewandheit, jedoch sehr kurz.

Wer mit den Ledensumständen des G. nicht genauer bekannt war, hätte geschworen, er sei ein wahrer Märtyrer des ihn versfolgt habenden Geschick, oder vielmehr der harten, von der Borse-hung ihm auferlegten Prüfungen gewesen. Er hätte, bemerkte der Redner, zwar in menschlicher Schwachheit manchmal gestrauchelt, da die Last zu schwer gewesen, sich aber immer, mit Gottes Gnade, wieder qusgerichtet; denn er wäre im Grunde sehr fromm gewesen, da er den öffentlichen Gottesdienst sehr sleißig besucht hätte. Seine Basterliebe hätte er noch in den letzten Stunden seines Lebens durch häusige Thränen, die ihm der Schwerz, seine Kinder verlassen zu müssen, entlocht habe, unzweideutig an den Tag gelegt. Endlich kasmen Erclamationen an den Seligen, der nun im Schoose der ewigen Freuden von den Mühseligkeiten seiner vielgeprüften Erdenpilgerschaft ausruhe, und jest auf sie (die Bersammelten) verklärt herabschaue.

Dabei wurden die himmlischen Freuden gehörig ausgeschmudt, und bei dem herabschauen des Seligen die Kinder besonders erwähnt, in dem er den lieben Gott gewiß dringend bitten werde, sich der armen Baisen ganz besonders anzunehmen. Dem Allen folgte das "Umen" und die tiefe Berbeugung wie im Anfange.

Wer war benn dieser herr G.? wird der Leser fragen. So fragte auch ich meinen Begleiter Mephi, der mit den Lebensverhältenissen der Menschen sehr vertraut ist. Er war so gefällig, meine Frage durch die Erzählung der Lebensgeschichte des G. zu befriedigen, nachdem wir uns am freundlichen Gensersee unter schattigen Bäumen niederzelassen hatten. Ich will daher mit gleicher Gefälligsteit die Frage meines lieben Lesers durch Wiederholung jener Erzählung beantworten. Nur muß ich um Nachsicht bitten, wenn meine Erzählung etwas unbeholsen und schwerfällig sein wird, da ich nicht die Darstellungsgabe eines Mephi besige, obwohl ich mir Mühe geben werde, soweit es mein Gedächtniß erlaubt, seine eigenen Worte beizubehalten. Hätte ich, wie der Psendo-Monsieur George Sand seiner oder ihrer eigenen Bersicherung nach, den Faust, sein Gretchen und den Mephi zugleich im Leibe, so würde ich freilich in keiner Berlegenheit sein und der Nachsicht der Leser nicht bedürfen.

Hechtssage: "Pater est, quem nuptive demonstrant" — der einzige Sohn des Majors Hermann Ernst G\*\*\*\*\*\* der außer diesem noch eine Tochter Amalia Carolina nach demselben Rechtsprincip besaß. Hermann Ernst G\*\*\*\*\*\* d, von Geburt ein Deutscher aus dem Fürstenthume S. und bürgerlichen Herfunft — sein Bater war ein wohlhabender Rausmann in S. — trat in früher Jugend in eng-lischen Bravour und theils mittelst der Geldhülfe seines Vaters, zum Kapitän und in einigen Jahren zum Major. Er machte die meisten Feldzüge seit den siebenziger Jahren mit, und wurde mehrmals verwundet.

Intrifen und Mangel an Geld, sein Bater hatte inzwischen fallirt, hinderten sein weiteres Avancement und machten seine Lebensverhältnisse unangenehm. Desto mehr erwachte in ihm die Sehnsucht nach seinem Baterlande, wohin er denn auch gegen das Ende des vorletten Decenniums des vorigen Jahrhunderts mit halbem Solde zurücklehrte. Er mählte die Residenzstadt seines Landeskürsten zu seinem Ausenthalte, wo er nicht nur in öffentlichen und Privatzirkeln, fondern auch bei hofe seine Feldzüge mit ermidender Umftändlichteit erzählte und seine Tapferkeit, seine Thaten, Gesahren und Unfälle besonders hervorhob, sobald und solange er Zuhörer sinden und halsten konnte.

Die gesprächsweise Form, beren er sich gern bediente, und die englischen Broden: "God damn," how do you do?" "very well," "good day" ic., mit denen er die Gespräche ziemlich stark würzte waren besonders ennuyant, wenigstens nicht für den Geschmad der seinen Welt in S. Die Furcht vor seinen Erzählungen und den oft handgreislichen Uebertreibungen nahm, besonders als man sie schon mehrmals in derselben Manier gehört hatte, so zu, daß man ansing, seine Gesellschaft zu meiden, oder man sich, wenn dieß nicht wohl geschehen konnte, alle Mühe gab, ihn nicht zu Wort kommen zu lassen. Dieß fränkte den alten Krieger, der schon nahe an den Sechzigern stand, so sehr, daß er sich von den meisten Gesellschaften zurückzog, und desto öfter bei Hof erschien, wo man des Anstandes wegen mehr Rücksch auf ihn nahm und seine Schwäche mit Gelassenheit ertrug. Es war jedoch auch ein anderer Grund dabei im Spiele.

Bei Hof befand sich in der Umgebung der Fürstin unter anderen ein Fräulein Charlotte v. B\*\*\*\*\*n, welche die Natur mit allen senen Reizen, bei beren Schilderung Clauren so gern verweilte, üppig ansgestattet hat. Ach wie entzückend würde ein Clauren die rabenschwarzen Loden, die hohe Stirn, die schattigen schwarzen Brausnen, die seurigen italienischen Augen, die griechische Nase, die Rossenlippen, die schönen weißen Jähne, das herrliche Kinn mit dem schelmischen Grübchen, den Schwanenhals, den Alabasterbusen und so weiter den regelmäßigen schlanken Körper dis hinad zu den niedlichen kleinen Füßen zu malen verstehen! Das Fräulein wußte auch alle seine Körpervorzüge auswendig; denn sein Hofmeister, der Spiegel, bei dem es täglich mehrere Stunden Unterricht nahm, hatte ihm diesselben im genauesten Detail so oft beschrieben und gezeigt, daß seinem Gedächtnisse nicht die kleinste Kleinigkeit entging.

Bon bemselben Hofmeister ließ sich Charlotte auch im Gang, in ber Haltung, im Lächeln, in Bliden und Geberben, ja selbst im Seufzen, Schmachten und Ohnmächtigwerden vollständig informiren, um durch alle diese Dinge ihre förperlichen Reize auf das Bortheilsbafteste hervorzuheben, zu zeigen und in verschiedenen Manieren zu gruppiren.

Sie war in der That das reigendste Mädchen, aber, wie die

Herren unter sich einig waren, und die Frauenzimmer im hohen Sommer und von einem nicht so glücklichen Himmelsstrich nicht widerssprachen, eine Coquette, und doch kam den Herren, wenn sie diese Coquette sahen, das Wasser nicht in die Augen, sondern in die Zähne, und die Frauenzimmer in leidenschaftliche Disharmonie mit ihren Spiegeln. Ach wie warm und sonderdar wurde den Herren, wenn Charlotte freundlich mit ihnen sprach oder gar schäckerte und lächelte.

Lieben seboch konnte Charlotte ebensowenig, als eine andere Coquette. Denn ein Mädchen, das nur in sich selbst verliedt ift, und sich selbst als eine Göttin betrachtet, vor der alle Welt die Kniee beugen müsse, ist der wahren Liebe nicht fähig, sondern sucht bloß Bewunderer und Andeter seiner Herrlichkeit; es vermag auch nur die Begierden aufzuregen und die Sinnlichkeit zu reizen, anzulocken und zeitweise zu kessen, und webe einem solchen Geschöpfe, wenn eine günstige Gelegenheit es einem kunstgewandten Bewunderer in die Hände sührt! Das dewunderte Mädchen wird in seiner Selbstversblendung eisern, dem Bewunderer immer mehr Stoss des Staunens zu gewähren, die es im Taumel der Versuchung erliegt! Und ist ein herz und gemüthloses Mädchen einmal gefallen, dann sinkt es immer tieser und gebraucht es alle Künste der Coquetterie nur, wie die Spinne ihr Gewebe, als Neze, um leichtsertige Schmetterlinge darin zu verstricken und mit ihnen sein loses Spiel zu treiben.

218 Charlotte zuerft im Gefolge ber Fürstin bei Sof auftrat. war fie noch ichuchtern und furchtsam, obwohl fich ihrer forverlichen Borguge vollfommen bewußt und ju beren Ueberschätzung geneigt. Sie hatte aber bas Blud ober Unglud, bem Fürsten felbst balb im hoben Grade zu gefallen, und barum von ihm auf bie verblendendfte Weise geschmeichelt und ausgezeichnet zu werden. Dieß entging ben lauernden Bliden ber Söflinge nicht; fie begegneten ihr begbalb mit einer Submiffion, einer Geschmeibigfeit und mit Berbeugungen, wie feinem andern Frauenzimmer ihres Standes und ihrer Stellung. Selbst ber Kürstin wurde faum mehr bofirt. Charlotte, ohne feste Grundfage und ohne tiefes Gefühl in ben Birbel bes Soflebens geschleubert, wurde durch die fürftliche Auszeichnung und Alatterie und die Rriecherei ber Söflinge jur wirklichen Ueberschätzung ihrer Borguge perleitet, die bald in Gitelfeit und Coquetterie überging. Je mehr fie nun ihre Reize zu entfalten und durch die Runftgriffe ber Coquetterie zu beben suchte, besto mehr wurde ber Fürst von ibr angezogen, befto beftiger seine Reigung zu ibr. Das Beitere

versteht sich und ergab sich von selbst. Sie ward jedoch nicht erklärte Maitresse, sondern ihr Verhältniß zum Fürsten wurde auf das
Sorgfältigste zu verheimlichen gesucht, da der Hof nicht zu senen
gesunkenen Hösen gehörte, die Zucht und Ehrbarkeit vor den Angen
des Bolkes frech mit Füßen treten, sondern noch etwas auf Anstand
und gute Sitte hielt.

Daß von den Höflingen, deren Argusaugen nichts entgehen kann, diese Liebschaft erspäht worden, bedarf der Erwähnung nicht, obgleich es Reiner von ihnen wagen durfte, von derselben nur die leiseste Andeutung zu geben, oder gar bestimmt zu sprechen; die höchste Ungnade des Fürsten wäre sein unvermeidliches Loos gewesen. Darum war auch im Publikum davon nichts bekannt, wenigstens niemals die Rede.

Sechs Jahre bestand bereits dieses Liebesverhältniß, als der Major G\*\*\*\*\* bsich in S. niederließ. Daß es im Berlause der Zeit immer lauer und allmälig; fast kalt geworden, und der Thersmometer der sogenannten Liebe später fast unter Rull sank und nur durch zuweilen eintretende Sommergluthen zum momentanen Steigen gebracht werden konnte, wird den lieben Leser nicht befremden, da Berbindungen dieser Art in dem Maaße locker werden, in welchem der Reiz der Neuheit durch Gewohnheit abnimmt.

Der Fürst sah sich inzwischen auch anderswo um, und Charlotte, der dieß und überhaupt nicht entging, daß die Glorie der fürstlichen Neigung zu ihr bereits dis zum letten Biertel abgenommen habe, sing ebenfalls an, sich gegen den eingetretenen fürstlichen Frost durch die frische Wärme neuer Bewunderer zu entschädigen, die sie bei dargebotenen Gelegenheiten geschickt in ihre Nepe zu locken wuste.

Jubem war sie während dieser seche Jahre zweimal beinahe ein Jahr jedesmal abwesend, um, wie man sagte, in der Ferne wohnende Berwandte zu besuchen, obwohl man aus den bedenklichen Bliden der schäffer sehenden höflinge entnehmen konnte, daß diesen Reisen "andere Umftände" zum Grunde lagen.

Wie die Abwesenheit die wahre Liebe schärft, so pflegt sie die bloß auf der Sinnlichkeit beruhende Neigung adzustumpfen. Kurz, der Fürst sehnte sich, das Verhältniß auf eine schickliche Weise ganz aufzugeben, und Charlotte, die bereits das vier und zwanzigste Lebensjahr angetreten hatte, dachte ebenfalls, daß es Zeit sein möchte, sich um eine Shehälste umzusehen, die ja eine kluge Frau in ihren Amusements im Grunde gar nicht store, vielmehr, wenn sie nur

Gewandtheit besithe, geeignet sei, die Schwächen der anderen Chesbalfte zu verdeden.

Dieser Punkt kam zwischen bem Fürsten, ber natürlich verssicherte, daß nur die aufrichtige Liebe ihn zu einem solchen Opfer sahig mache, und Charlotten, die tiefer sah, sogar zur Sprache, und der Erstere versprach Ausstattung ober Bersorgung des künftigen Gatten seiner "unvergestlichen Charlotte."

Diese, die sich aus dem angedeuteten Grunde lieber einen besiahrten, gesetzen Mann, als einen jungen Brausekopf zum Gatten wünschte, wozu auch der Fürft lächelnd seinen Beisall gab, schlug den Major G\*\*\*\*\* vor, mit dem ste, wie sie glaubte und äußerte, recht gut auskommen würde. Dieß Project erhielt die fürstliche Gesnehmigung. Die Aussührung desselben, die wegen eines "anderen Ilmstandes" möglichst beschleunigt werden sollte, wurde Charlotten selbst überlassen. Dieß soll der eigentliche Grund gewesen sein, warum man den Major bei Hof mit so viel Nachsicht und Gelassensbeit behandelte.

Charlotte hatte ihm balb die schwache Seite abgemerkt; sie horchte seinen langweiligen Erzählungen nicht nur mit Geduld, Aufmerksamkeit und staunender Bewunderung zu, sondern bat ihn sogar, das und das wieder zu erzählen, da sie es vergessen hätte. Sie war, mit einem Worte, die eifrigste Juhörerin und eine enthusiastische Bewunderin der Tapferkeit und der Heldenthaten des Majors, der auch bald in Charlottens Negen zappelte.

Es dauerte keinen vollen Monat seit der Entwerfung des erswähnten Projects, so hatte der Major, der, wie der Fürst sehr schmeichelhaft außerte, seine Talente und noch rüstigen Kräfte dem Baterlande nicht entziehen werde, eine der einträglichsten Rentereien, zu deren Versehung ihm ein geschickter Gehülfe beigegeben wurde.

Balb darauf — benn die Beförderung des Majors sollte als davon unabhängig erscheinen — folgte die Berlobung mit Charlotzten, und auf diese die priesterliche Trauung. Die Frau Majorin wußte ihren Gatten so klug zu behandeln, daß er, obwohl ganz in ihrer Gewalt, nicht nur keine Ursache zur Unzufriedenheit hatte, sonzbern sich auch völlig glücklich fühlte. Deftere Besuche des Fürsten, der ihn häusig zu Jagdpartien einlud, trugen nicht wenig bei, das Glück des Majors zu erhöhen.

Raum waren sieben Monate seit ber Hochzeitsfeier verflossen, als Charlotte ihren lieben Gatten mit einem gesunden starken Anaben beschenkte. (Mephi legte bei seiner Erzählung auf dieses Wort einen besondern Rachdruck und lächelte babei, ohne mir die Ursache bavon anzugeben). Der Major war gar nicht überrascht, du er wußte, daß Siebenmonatskinder nicht so selten sind und die Dauer der Schwangerschaft überhaupt zum Theil auch von dem Temperamente der Mutter adhängt. Er gab sich daher der neuen Batersreude um so mehr ganz hin, als er gegen seine liebe Charslotte nicht den geringsten Argwohn hatte. Der Fürst selbst beehrte, auf erhaltene Nachricht, den Major und dessen Gattin mit einem Besuche, um Beiden seinen Theilnahme an dem frohen Ereignisse zu bezeugen, und ihnen zu demselben Glück zu wünschen. Er erbat sich sogar die Ehre, bei der Taufe dieses holden Kindes zu Gevatter stehen zu dürsen. Man kann sich denken, mit welchem Danke die Aeltern diese hohe Gnade annahmen.

Auch die Fürstin ließ sich um das Besinden der Wöchnerin regelmäßig erkundigen, und sandte bei der Tause, die nach einigen Bochen statt fand, ihrem ehemaligen Kammerfräulein ausehnliche Geschenke. Der Fürst versprach, für seinen Tauspathen, welcher die Namen Heinrich Friedrich erhielt, einst väterlich sorgen zu wolsten, und ließ es natürlich auch an Geschenken nicht sehlen. Da die Renterei sich in der Restdenz befand, so bedarf es kaum der Erswähnung, daß die Besuche des Fürsten sich häusig wiederholten, welche, wie er selbst stets zu äußern psiegte, hauptsächlich die Erstundigung um das Besinden und Gedeihen seines Pathen bezweckten, und eben so häusig wurden die Aeltern nach Hof geladen.

Auch im Hause gab ber Major öfter Gesellschaften, die man der "charmanten Frau" wegen gern besuchte. Diese wußte jedoch in Gegenwart ihres Gatten so sehr die Sittsame zu spielen, daß er über diesen "Engel," diese "in Gold gefaßte Perle," wie er sie oft nannte, ganz entzückt war; in der That blieb sie aber die alte geswandte Coquette.

Am Meisten und Liebsten amusirte sie sich — wenn ihr "lieber Hermann" abwesend, &. B. auf der Jagd, war, die er vorzüglich liebte, mit dem Gehülfen, einem geschickten, sein gebildeten, rüstigen jungen Manne, dessen Hülfsgeschäftekreis sonach nicht auf die Rensterei allein beschränkt war. Alle Amüsements dieser Art in und außer dem Hause wußte aber diese Frau mit einer solchen diplomatisch-klugen Umsicht zu verheimlichen, daß der "liebe Hermann", dem sie immer mit lächelndem Munde begegnete und in der seinsten Manier zu schmeicheln verstand, auch nicht das Geringste davon geswahr wurde.

So benahm sie sich z. B. in seiner Gegenwart gegen ben Amtsgehülfen, so wie gegen andere Herren, mit benen sie in vertrauteren Berhältnissen kand, ganz wortlarg, ernsthaft und kalt, so daß
sie fast die Gränzen der gewöhnlichen Höslichkeit verletze. Ihr Gemahl machte ihr sogar Borwürfe darüber, benen aber die seine Frau mit den Worten begegnete: "Eine Frau, lieber Hermann! kann nicht vorsichtig genug sein, um ihren Ruf und die Ehre ihres Gemahls undesleckt zu erhalten;" worauf der überglückliche Masor sie mit Kussen überhäuste und sie seinen "lieben Engel" und seine "in Gold gesaßte Perle" nannte.

Zwei Jahre nach ben ersten Baterfreuden wurde ber Major noch mit einer Tochter beschenkt, welche in ber Taufen die Namen "Amalia Carolina" erhielt. Damit endete der eheliche Segen, indem auf die Tochter nur noch einige Frühgeburten folgten.

Heinrich, um welchen es sich hier eigentlich handelt, war der Liebling der Aeltern. Er konnte kaum einzelne Worte stammeln, als der Bater ihn auch schon englische Worte und Phrasen zum Nachsprechen vorsagte; und wie freute sich der alte Soldat, wenn er von dem lieben "Henry" die Worte: "good day," oder "good morning" hörte!

Das Erziehungsgeschäft besorgte jedoch vorzugsweise die Mutzter, ohne deren Wissen und Willen der "liebe Hermann" ohnehin nichts unternahm oder that. Sie war indessen klug genug, ihren Hermann in allen Dingen, die nicht in das Departement ihrer Privat-Umusements einschlugen, wenigstens pro forma um Rath zu fragen; denn sie befolgte hierbei die sofratische Methode, vermöge welcher sie auf eine äußerst geschickte Weise in ihren Gatten hinzeinsfragte, was sie von ihm als Rath heraushaben wollte. Und niemals schlug diese Methode sehl; ein neuer Beweis von ihrer Bortresssichteit.

Belche Principien die Frau Majorin bei der Erziehung ihres Heinrich befolgte, konnte man in den ersten Jahren derselben zwar noch nicht so ganz genan bestimmen, ein etwas gewandter Logiser würde jedoch schon aus den chaotischen Urstoffen der Erziehungsmesthode, die bei der Behandlung des zweisährigen Kindes wahrnehmsdar wurden, den Schluß auf das System selbst gewagt und dreist behauptet haben, daß es das, auf die breite Basis seine breite Basis sist dei allen Systemen zu empsehlen) der allbekannten Affensliebe gebaute, somit practisch besiebteste System sei, welches man

technisch am Rurzesten und Treffendsten bezeichnet, wenn man bem Borte "Erziehung" ben Buchstaben B. vorsest.

Meinen lieben Lesern ist dieses System, welches von den "respectablen," d. i. reichen Tierce-Etat-Klassen auswärts dis zu den obersten Stusen der "bürgerlichen", oder vielmehr, um diesen trivialen Ausdruck zu vermeiden, der "politischen" Gesellschaft und selbst im hohen Olymp der Erdengötter befolgt zu werden psiegt, gewiß sehr genau — vielleicht aus eigener Praris bekannt, da ich mir schmeichle, unter meinen Lesern auch Respectable, Honoratioren, Personen aus dem fruchtbaren und weitverzweigten Stamme der öffentlichen und geheimen Nathschaft, Nitter aller Art und Kreuze, Hochgeboren, Erzellenzen, liebe und getreue (d. h. ennuyante und genannte) Landzund Reichsstände, vielleicht gar Erz und Durchlauchten, Hoheiten und Majestäten zu haben. Es ist daher kaum nöthig, über dieses System etwas zu sagen.

Es sei mir sedoch erlaubt, Einiges hierüber hier in Erinnerung zu bringen; es sind diesenigen Punkte, die mir Mephi besonders bervorhob, die ich daher schon der historischen Treue wegen, welche ich bei dieser Nacherzählung zu beobachten versprach, nicht wohl mit Stillschweigen umgehen kann. Indem gibt es unter den Anhängern dieses Systems verschiedene Secten; es ist deshalb sogar für das richtige Berständniß der vorliegenden Geschichte nothwendig, die Nusancen der Secte, welcher die Frau Majorin anhing, genauer zu beszeichnen. Also zur Sache:

- 1) Das zu (v)erziehende Kind ist als ein Weibeplat für die älterlichen Augen von dem schönsten üppigsten Grün, oder auch als ein Feen-Land zu betrachten, auf welchem die buntesten und wohl-riechendsten Blumen und die herrlichsten Früchte und Pflanzen in reicher Fülle hervorsprossen, und auch nicht ein Untraut anzutressen ift.
- 2) Auf biesem paradiesischen Boben gibt es daher gar nichts auszugäten, ober wegzuschneiden, sondern jedes Reimchen, das sich zeigt, muß auf das Sorgfältigste gepflegt und durch Beseitigung aller hindernisse in seinem Wachsthume gefördert werden. Je üppiger der Reim, besto besser, besto reicher wird auch die Aernte einst aussallen.
- 3) Da die befruchtende, belebende und treibende Kraft im Boben, b. i. im Kinde felbst liegt, so ist es am Besten, wenn man die Natur in ihrer Entwickelung gewähren läßt, ihr nicht hemmend in ben Weg tritt, sondern sie durch Anreizung in ihrer Thätigkeit unterstützt.
- 4) Die Ruthe, Schläge, Berweise, überhaupt Strafen jeder Art bie nach einer gewiffen Erziehungsmethode so fehr empfohlen werden

und im Schwange sind, mussen bemnach als hemmnisse ber sich entswickelnden Natur völlig verbannt, und dagegen Lob, Belohnungen, begründete Borstellungen und überzeugende Belehrungen über Zweck und Folgen der handlungen 2c. als Reizs und Förderungsmittel für die Raturentfaltung im vollsten Maaße gebraucht werden.

- 5) Da man nun von dem Grundsase ausgehen muß, daß im Kinde gar nichts Boses liegt, sondern Alles gut ist, was der liebe Gott und seine Natur zur Entwickelung und zum Wachsthume in dasselbe hinein gelegt und gepflanzt haben; so ist es ganz unrichtig, ja gotteslästerlich, wenn man von bosen Neigungen und Leidenschaften, von Unarten, von Eigensun, Halsstärrigkeit, Tros oder gar von der Bosheit eines Kindes spricht. Was z. B. der gemeine Menschenschlag Leidenschaften bei einem Kinde nennt, sind im Grunde nur die ersten Regungen eines fräftigen Temperaments, oder gar das erste Flattern des Genie's; an dem, was man als Eigensun, Halsstärrigkeit oder Tros tadelt, erblickt der Kenner bloß die sich entwickelnde Entschlossenbeit, Willensfraft u. s. w.
- 6) Man hat überhaupt nach ber überall wahrnehmbaren Detonomie des Schöpfers anzunehmen, daß dieser dem Menschen gar
  nichts Neberstüßiges, sondern gerade so viel mitgetheilt habe, als er
  zur Erreichung seiner Bestimmung nöthig hat. Neigungen, Begierden,
  Leidenschaften, Affecte, Gefühle, sinnliche Triebe u. s. w. sind nur als
  Segel, Steuer, Ruder, Masten und sonstige Apparate anzusehen, mit
  deren hülfe der Mensch auf seine Bestimmung lossteuern soll. Je
  mehr hülfsmittel ihm zu diesem Ende zu Gebote stehen, desto besser
  für ihn.
- 7) Es tommt beshalb bei ber Erziehung hauptsächlich barauf an, daß man allen Neigungen, Affecten, kurz allen Dingen, die sich bei einem Kinde äußern, eine bestimmungsgemäße Richtung gebe, und so ben Jögling frühzeitig zu überzeugen suche, daß alles im Menschen, und alles, was sein Verstand auszusinnen vermag, gut ist, insofern es möglicherweise ein Mittel zur Erreichung seiner Bestimmung sein kann; daß man ihn frühzeitig daran gewöhne, alle diese Gottesgaben klug, d. i. in Bezug auf seine Bestimmung so zu gebrauchen, daß diese am Sichersten und Bollständigsten erreicht werde, und daß man vorzüglich nicht versaume, ihm die wichtige Maxime sa recht tief einzuprägen, die Maxime nämlich: daß das Gute, was der Mensch zur Berfolgung seiner Bestimmung besize, durch Mißbrauch, durch Untslugheit, kurz dadurch erst zum Bösen werde, daß es bestimmungswidrig angewendet wird. Denn die Bestimmung ist der Iweck

bes Menschen, und ber Zweck heiligt die Mittel; was also diesen sordert, ist gut, und was ihn hindert, bose. Meistentheils entscheidet bloß die Art des Gebrauches darüber, ob etwas gut oder bose sei. Denn das, was unter gegebenen Umständen gut ist, kann, wenn sich diese ändern, bos werden. Darüber hat die Augheit und der Ersolg zu entscheiden. Das Bose ist folglich nur ein relativer Begriff, und es ist die Behauptung, daß es ein absolut Boses gebe, grundfalsch und verderblich, weil sie in vielen Fällen ein Haupthindernis ist, die sich der Erreichung des menschlichen Iweckes entgegenstellt. Davor sind Jöglinge besonders zu warnen. So sagt man, z. B. daß die Wahreheit an sich oder absolut gut, und die Lüge an sich oder absolut bose sei, und gleichwohl ließen sich tansenderlei Fälle aufzählen, wo die Wahrheit, als der menschlichen Bestimmung hinderlich, bose, und die Lüge, als derselben förderlich, gut ist.

8) Die Hauptsache, um die sich, wie um einen Angel, Alles dreht, ist aber eine richtige Borstellung von der Bestimmung des Mensichen, weil sich hiernach, wie so eben gezeigt worden, die Begriffe von gut und bos richten.

Das bier in Rebe befindliche Spftem nimmt zwar auch von ben irrigen ober Babnbegriffen, welche man über die menschliche Bestimmung, besonders für die gemeinen und niedrigen Boltsflaffen aufgeftellt und geltend gemacht hat, wie z. B. daß sie in ewiger Sellakeit bestehe, überhaupt, daß sie über das Grab hinausreiche u. dal., deß= halb forgfältige Kenntniß, weil sie gar oft als zweckmäßige Mittel benutt werden fonnen, die mahre Bestimmung bes Menschen gu erreichen. Diese besteht nun in dem "faire sa fortune," wie die Kranaofen fagen wurden, d. i. in der möglichst ausgedehnten Förderung bes Glude und Boblfeins bes Menschen, dag ber Menfch möglichft reich, angeseben und vor der Welt ausgezeichnet und so aller erbentlichen Lebensgenuffe in der er- und intensivesten Beise theilhaftig werbe. Bie umfangereich, ja unendlich ift biefe Bestimmung nicht! Reichthum und Steigen (se pousser) find die beiben Saupthebel, die zugleich in einander eingreifen und so fich wechselseitig fingen und beben. Sie bilben baber gleichsam die Mittelzwede zu bem großen Endzwede bes bochft möglichen Gludes und Boblseins; auf fie ift befhalb auch ber Sag: "Der 3wed beiligt bie Mittel", vollfommen anwendbar. Ber fo thöricht fein wollte, die Bahrheit diefer Beftimmung zu bezweifeln, was wohl keinem "Respectablen" im acht englifchen Sinne beifallen burfte, bem biene jum Argumente, bag bas

Individuum den Gegensat vom Staate bilde, der Zwed des Staates aber in der allgemeinen Wohlfahrt (salus publica) bestehe; woraus sich von selbst die consequente Folge ergibt, daß der Zwed des Individuums in der individuellen Wohlfahrt bestehen musse. Und wie der Staat gar oft die individuelle Wohlfahrt zu seinem Zwede benutt, so darf umgekehrt natürlich auch das Inviduum den Staat zu seinem Zwed benuten, weil die Selbstbestimmung kein Mittel ausschließt; ein Grundsat, der, zumal in höheren Kreisen niemals bezweiselt, sonde en von jeher practisch ausgeübt wurde.

9) Fast man die so eben bezeichnete Bestimmung des Menschen in ihrer ganzen Tiefe auf, so sallen die Begriffe von gut und bos, Tugend und Laster u. dgl. eigentlich als irrelevant ganz weg, und treten dafür bloß die Begriffe von klug und thöricht (bumm) an ihren Blas.

Consequente Anhänger Dieses Systems, ju benen bie Frau Dajorin ebenfalls geborte, find auch hiervon völlig überzeugt; fie bebandeln jedoch diese Bahrheit mehr als eine Geheimlehre, bie man ben Böglingen theoretisch nur mit großer Borsicht, und nicht zu frub, sondern erft bann beibringen burfe, wenn er von ber Bichtigfeit seiner Bestimmung burch practischen Genug bes Boblebens eine hinlänglich feste Ueberzeugung gewonnen habe und er einzusehen im Stande fei, daß Rlugbeit allein ju biefer Bestimmung führen tonne. Sie legen indeffen auf die Begriffe von gut und bos zc., jedoch diese vorzüglich im Sinne des gewöhnlichen Lebens nach deffen verichiebenen Schattirungen und Menichenklaffen aufgefaßt, ein großes padagogisches Gewicht, und machen es den Erziehern zur unerlägli= den Pflicht, ihre Böglinge barin sorgfältig zu unterrichten. Sie sagen nämlich, und gewiß mit Recht, daß die Renntnig biefer Begriffe ben Sauptbestandtheil ber erwähnten Klugheitslehre bilbe, und bag biefe Begriffe namentlich in ber Lehre von ben Mitteln zum 3mede von wesentlichem Ginfluffe seien. Denn bei bem Bebrauche folder Mittel, Die nach jenen Begriffen in die Rathegorie bes Bofen fallen, fei eine gang besonde re Borsicht nothwendig, um nicht mit den vulgaren Ansichten ober ben Gefegen, welche von jenen Begriffen nicht wohl abgeben fonnten, in einen unangenehmen und nachtbeiligen Conflict zu gerathen, ober, mas auf Eines binausläuft, um biefen Conflict flug vermeiben ju fonnen. Entbehrt fonnten aber biefe, in's Gebiet bes Bulgarbofen fallenden Mittel burchaus nicht werden, weil fie in ungabligen Fallen die einzigen waren, die jur Erreichung bes 3wertes au Gebote ftunden. Man benfe, fugen biefe Manner gewöhnlich beispielsweise hinzu, man denke nur z. B. an Lug und Trug, an Berläumdung, Uebervortheilung, Bestechung u. s. w. Dinge, beren man im täglichen Berkehre gar nicht entbehren könne, wie seber Berkländige einsehen werde.

10) Die Erziehung hat folglich, um nach dem Bisherigen ihre Aufgabe furz zusammenzufaffen, ben Bögling allmälig mit ber boben Bestimmung befannt zu machen; ibn baran zu gewöhnen, bei feinem ganzen Thun und Laffen stets biese Bestimmung vor Augen zu baben; ihm die, zum Gebrauche ber ihm zu Gebote stehenden Mittel nothwendige Klugheit theoretisch und practisch beizubringen; ihm die gefährlichen Folgen ber Thorheit recht anschaulich zu machen, und auf biefe Beife ihn zu einem Manne beranzubilden, bei bem ber falt berechnende Berftand die ausschließliche herrschaft behauptet, und ber im Sinblide auf seine Bestimmung fich vollständig in feiner Ge= walt hat, so daß er nicht nur in seinem äußeren Benehmen die feinste Politur und Glatte, sondern auch nach Berschiedenheit ber Fälle und Berhältniffe Rube, Gefühl, Enthusiasmus, Liebe, Sag, Freundschaft oder was sonft die Umftande in Bezug auf seine Be= stimmung erheischen, in ber wirtsamsten Manier zu zeigen vermag, bag er über fein Lächeln, wie über feine Thranen frei zu gebieten. seine Absicht, wo es nothig, forgfältig zu verbergen und wie ein Chamaleon in jedem Momente die Farbe zu wechseln im Stande ift. um Umftande, Sachen, Menschen und beren Schwächen und Thorbeiten im möglichst weitesten Umfange als Mittel zu seinem Zwecke gebrauchen zu fonnen."

Dieses sind die Punkte, welche mir Mephi mittheilte und ich hier mit seinen Worten wieder gab. Ich selbst habe weiter nichts hinzuzufügen, als daß Mephi mit besonderem Bergnügen bei densels ben verweilte, indem er seine sarkastisch verzogene Miene während der ganzen Mittheilung unverändert beibehielt.

Dieses System wurde nun auf unsern heinrich unter der Leistung seiner Mutter practisch angewendet. Wenn z. B. der niedliche Knade — denn niedlich war er, da er vollkommen der Mutter glich — dem Kindermädchen das Gesicht zerkraste oder es an den haaren zerrte, weil es nicht eilig genug dem Willen desselben nachkam, so lächelte die Mutter wohlgefällig, sie sagte bei einer solchen Gelegensheit einmal zu ihrem "lieben hermann:" "Welcher Muth in diesem Knaden lodert! wahrhaftig der tapfere Papa in Miniatur! Wieschmunzelte der tapfere Papa über die seines Schmeichelei und über

bie. Miniatur! "God damn!" fagte er, "ich habe es einst gerade so gemacht und oft dafür die Ruthe zu koften bekommen."

"Pfui! du bist doch nicht der Meinung, daß der Muth unseres heinrichs mit der Ruthe in seiner Entwickelung erstickt werden soll?"

"D nein, lieber Engel," entgegnete ber Major, "meine Aeltern waren schlichte Bürgersleute und verstanden bas Erziehungswerf nicht recht, sondern machten so den alten Brauch mit, weil vermuthlich auch sie einst nach demselben behandelt worden sind."

"Es freut mich, lieber hermann, daß du mit mir einverstanben bist, obwohl ich, wenn du es haben wolltest, die Ruthe gebrauschen und gegen meine Ueberzeugung unsern heinrich mit blutendem herzen schlagen wurde. Du weißt, ich befolge in Allem die Bunsche meines lieben hermann (hier drückte sie einen lauten Schmaß auf seine welfen Lippen), wie es meine Pflicht gebeut."

"Nein, lieber Engel! wie du es machft, so ist's mir recht; du verstehst dich auf das Erziehen besser als ich, der ich nur im Kriegsshandwerke zu Hause bin. Du wirst aus unserem Kinde einen eben so liebenswürdigen Engel bilden, wie du selber bist."

Um die Erziehung der Tochter fümmerte sich der Major noch weniger; daß aber auch diese in demselben Geiste, wie ihr Bruder, erzogen wurde, versteht sich von selbst. Doch die Tochter gehört nicht in meine Erzählung, und ich bemerke bloß, daß sie den Bemü-hungen ihrer Mamma keine Schande machte, sondern in allen Künsten der Coquetterie in die Fußstapsen derselben trat, ja sogar schon in ihrem sechszehnten Jahre ihre Lausdahn begann, sie jedoch bereits in ihrem sechsundzwanzigsten mit dem Tode endete, welcher in Folge einer zu lange verheimlichten Krankheit eingetreten ist. Sie war nie so glücklich, irgend einen Berehrer bleibend zu fesseln, oder einen besahrten Geden zu sinden, dem ihr Lebenswandel unbekannt geblieben wäre. Denn sie begann ihre Carriere nicht bei Hof!

Das Gefinde, um zu unserem heinrich zuruckzukehren, hatte ftrengen Befehl, in Allem bem Knaben freien Willen zu laffen und seine Bünsche punktlich zu erfüllen, es versteht sich jedoch, insoweit er nichts, seiner Gesundheit geradezu Schäbliches oder Gefährliches verlangte.

Das Gesinde fürchtete auch den Jungen mehr als die herrschaft selbst, weil er sich wirklich wie ein kleiner Tyrann gegen dasselbe benahm. Geschah, was er wollte, nicht auf der Stelle, so schlug,
stieß und wüthete er gegen den Ungehorsam, und schrie aus vollem Halse, und dann kam gewöhnlich die Mamma, zankte das langsame Mädchen oder den trägen Bedienten noch obendrein, und gog so Del in's Keuer.

Thiere, besonders Bögel, Sühner und Tauben wurden ibm zum Spielen gegeben, die er in ber Regel zu feinem Bergnugen, langfam und auf die qualvollste Art zu Tode marterte. Abwechselnd amusirte er fich damit, daß er den Domestiken die Arbeiten verdarb, oder 26der in ihre Kleider schnitt oder brannte, sie mit Radeln stach, oder mit einer fleinen Beitsche schlug u. bgl. Buweilen machte er fich ben Spaß, daß er sich im Rothe oder Sande wälzte, um feine Kleider ju beschmugen, und bann weinend zur Mamma lief und fagte, ber Jean ober die Jeanette hätte ihn auf den Boden geworfen und ge= schlagen; worauf es natürlich für den Jean oder die Zeanette derbe Berweise wo nicht noch mehr absetzte. Denn die Einwendung, daß Beinrich zu lügen beliebt habe u. dgl., durfte gar nicht vorgebracht werben, ja wurde gar nicht angehört. Erfuhr die Mamma fpater, baff Beinrich wirklich gelogen habe, so freute fie fich über ben "pfiffigen" Anaben, der gewiß einst auch als Mann im Stande sein werde, feinen Rivalen ein Bein zu ftellen.

Man wird sich daher nicht wundern, wenn heinrich der wilbeste, muthwilligste, eigensinnigste, durchtriebenste und boshafteste Knabe wurde; Eigenschaften, die natürlich in den Augen der Mutter als Funken des Genie's, des guten humors, der undeugsamen Entschlossenheit, des scharfen Berstandes, des tiefen Ehrgefühls u. s. w. erschienen. "Ja," sagte sie einst zu sich selbst, als heinrich den Bestienten mit einem Stocke sprügelte; weil dieser ihm das Bild der Sonne nicht aus dem gefüllten Wassereimer herausholen wollte, "ja, der Kühnheit meines heinrichs wird einst nichts unerreichdar sein!"

Daß dieser Junge auch mit den Kindern, den Fenstern und dem Gestügel der Nachdarn in häusige Collisionen gerieth und nicht selten von fremden Kindern, die sich seine Nedereien nicht gefallen ließen, und von den Nachdarn selbst tüchtig durchgesegt wurde, konnte des greislich nicht sehlen. Wenn er dann weinend und zornig nach Hause kam und seine Klagen der Mama vortrug, so benutzte diese solche Gelegenheiten, um ihn zur Vorsicht und Klugheit zu ermahnen, indem sie z. B. sagte: "Sieh, Heinrich! ein vorsichtiger Junge weiß solchen Schlägen auszuweichen; will er sich ein Bergnügen der Art, wie das deinige war, wirklich machen, so weiß er es heimlich zu thun, so daß Niemand merkt, daß er's gethan hat. Du mußt dich bei Zeiten gewöhnen, vor anderen Leuten dich bescheiden und sittsam zu benehmen; hinter ihrem Nücken und ungesehen darfst du dann um

so mehr dir erlauben, je weniger die Menschen vermuthen werden, daß es der bescheidene und sittsame Anabe gethan habe. Du wirst, wenu du größer dist, immer mehr einsehen lernen, wie nothwendig es sei, seine Absichten und Handlungen, die gegen die Borurtheile der Menschen verstoßen, vor der Welt zu verbergen, um fortzukommen und sein Glück zu machen." Dabei ließ es die sorgsame Mutter nicht an Winken und Anweisungen sehlen, wie er in diesem und sem seine Absicht verheimlichen könne, und wie er sich vor den Ausgen der Menschen zu zeigen habe.

Da sich solche practische Beranlassungen zur Entwicklung ber Rlugheitslehre sehr häusig ergaben, so wurde sie dem mit großen Geistebfähigkeiten ausgestatteten Anaben zusehends begreislicher und anziehender, befonders nachdem er sich durch einzelne gelungene Bersinche von dem großen Rugen derselben zu überzeugen angefangen batte.

Je mehr er im Alter vorräckte und je größeres Lob er von den Bekannten des Hauses wegen seiner — natürlich nur geheuchelten — Bescheidenheit und Sittsamkeit einärntete, desto einleuchtender wurde ihm auch die Bortresslichkeit der mütterlichen Klugheitslehre, die er in dem Maaße mehr lieb gewann, in welchem sie ihm durch Erfahrung und Unterricht klarer wurde. Und so machte er dieselbe schon frühzeitig zu einem förmlichen Studium, das er eisriger als sedes andere betrieb, in dem er aber auch an seiner Mutter eine unübertressliche Lehrerin und practische Führerin hatte. Alles andere Wissen hatte sür ihn nur insoferne Reiz, als er es mit seiner Lieblingswissenschaft und Kunst in Berdindung bringen und er für diese daraus Nußen schöpfen konnte.

Kein Wunder also, wenn er es später in der Berstellung, in der Heuchelei, im Jutriguiren, in der äußeren Geschmeidigkeit und Politur zur wahren Meisterschaft brachte. Er hatte, nachdem diese Meisterschaft durch seltenen Fleiß und Eiser errungen war, sich so sehr glühte und kochte, mit der undefangensten Miene scherzen und lächeln konnte, und der gewandteste Menschenkenner nicht leicht im Stande war, im etwas unruhigen Blide, in einzelnen Jügen um Mund und Nase, oder in dem mühsameren Athmen den inneren Sturm zu erspähen; wenigstens war es ohne öftere und genaue Besodachtung zu verschiedenen Zeiten und ohne Bergleichung der Physiogenomie mit den Momenten, wo sein Juneres sich im Zustande der Ebbe und Ruhe befand, nicht wohl möglich. Wehe aber demsenigen,

ben er sich zum Gegenstande bes hasses und der Rache ausersehen hätte! Er wurde nicht eher geruht haben, als bis sein Ziel erreicht gewesen ware und das Opfer unter der complicirten Maschinerie seiner Ranse geblutet hätte. Bersöhnung oder Berzeihung war ihm unmöglich, obwohl er die eine oder andere heucheln konnte, um den Zwed der Rache desto sicherer zu erreichen.

Es ift eine bekannte psychologischen Wahrheit, daß eine Leibenschaft besto mehr an heftigkeit zunimmt, je forgfältiger und je länger fie im Bufen verschloffen und fo im Gebeimen genahrt und gepflegt wird. Die Menschen, welche, aufgeregt ober gereigt, sogleich aufbraufen, toben und fürmen, find nicht gefährlich; fie tragen feinen geheimen Groll im Innern, benn mit bem außeren Sturme erlöscht zugleich die innere Gluth; sie geben sich, wie sie sind, und fennen feine Berftellung. Aber bie Menschen mit ber ftete glatten Stirn, bie nie erglüben, mag ba fommen, was ba will, die zu Aufreizungen lächeln und bem, welcher fie gefrantt bat, fogar bie Sand bruden und mit der ruhigsten Miene von der Belt versichern, daß sie die Kränkung nicht im Geringsten übel nehmen, — solche Menschen meibe, wer sich vor Schaden oder Unglud buten will. Denn bas glatte ruhige Gesicht verbirgt einen gabrenden Bulfan, der früher oder später sich gang gewiß entladen, und ben Gegenstand bes Grolles mit seiner brennenden Lava überschütten wird! -

Als Heinrich in dieser "Klugheitslehre" bereits Fortschritte gemacht hatte, da schlug und neckte er die Domestifen nicht mehr, sondern er betrug sich gegen sie höslich, bescheiden und gegen densienigen von ihnen, der ihn etwa — wissentlich oder unwissentlich beleidigt hat, sogar freundlich und zuvorkommend. Dieß geschah aber nur, um desto sicherer im Geheimen Rache üben zu können, die aus Borsicht meistens erst lange nach der Beleidigung ersolgte.

Er entwendete 3. B. dem Dienstboten dann irgend einen Gegenkand, 3. B. ein Rleidungsstück, worauf dieser besonderen Werth legte und vernichtete dasselbe heimlich; oder zerschlug irgend ein Geschirr, eine werthvolle Taffe u. s. w., wosür derselbe zu stehen hatte, oder practicirte irgend etwas, z. B. einen silbernen Löffel, oder eine Serviette, in den Schrank desselben, um ihn als Dieb aus dem Hause oder gar vor Gericht zu bringen. Und wenn ihm so ein Streich gelungen war, dann sprang er vor Freuden in die Hohe und applaus birte sich selbst mit beiben Händen.

Erzählte er so etwas der Mutter, was meistentheils, jedoch in der Regel erst lange nach der That, geschah, so lächelte diese, nannte

ihn mit zärklich brohendem Finger "Schalf" oder "Pfiffitus", und fügte hinzu: "Heinrich, Heinrich! sei vorsichtig! Was würde der Bater, und was würden die Leute sagen, wenn so etwas herausstäme?" Bon einem Berweise konnte natürlich keine Rede sein; der Knade merkte im Gegentheile der Mutter leicht ab, wie sehr sie sich in ihrem Inneren über seine "Alugheit" freute. Es ist wohl nicht nothig zu bemerken, daß heinrich diese Methode des Rächens auch außer dem Hause in Anwendung brachte.

Seine wissenschaftliche Ausbildung betreffend, so wurde er von seinem sechsten Jahre an, im Lesen, Schreiben und Rechnen unterzichtet; es ging aber anfangs nicht recht vorwärts. Heinrich sand an dem Lernen keinen Geschmad und hatte auch keine rechte Geduld dazu. Die Mutter wollte zudem nicht haben, daß ihr Heinrich zu sehr angestrengt werden sollte, weil, wie sie sagte, das viele Sigen seiner Gesundheit leicht schäblich sein könnte. Er hatte anfangs tägelich zwei Stunden Unterricht, während welcher er selten ausmerkte und außer welchen er in der Regel nichts lernte, und am Mittwoch, Sonnabend und Sonntag Ferien. Es wird daher nicht befremden, daß er vor seinem achten Jahre nicht fertig lesen, vor dem neunten nicht geläusig schreiben und vor Ende des zehnten nicht in ungebroschenen Zahlen multipliciren und dividiren konnte.

In der englischen Sprache wollte ihn der Papa selbst untersrichten. Da aber dieser die Sprache nie nach grammatischen Regeln erlernt und überdieß keine Geduld hatte und Heinrich an derselben keine Freude fand: so verblied es bei den Phrasen "good day," "good morning," "good evening," "god damn" und dergl., die der Knade schon seit seiner Kindbeit wußte.

Im Französischen, das er im neunten Jahre anfing, ging es etwas besser, da ihm die Mamma, die es einst ziemlich geläusig sprach, bierin behülflich war.

Er begann überhaupt vom zehnten Jahre seines Alters an sich hinsichtlich seines Betragens und Fleißes auffallend zu verändern. Den Grund hiervon kennen meine Leser bereits. Seit dieser Zeit sing er nämlich an, den Nugen der "Alugheitstehre" immer mehr einzusehen und so diese selbst immer mehr lieb zu gewinnen. Die Mutter hatte bereits um diese Zeit durch eine faßliche Schilderung des künstigen Glück, zu welchem die Klugheit allein sühren könne, die Phantasie des Knaden gefesselt, und ihn überzeugt, daß man mit leerem Kopfe nicht imponiren, nicht anziehen, nicht Andere zu seinen Absichten gebrauchen, kurz nicht klug sein könne. Deßhalb gab sich

Beinrich von nun an mehr Mühe; er strengte seine Kräfte mehr an, und suchte überhaupt alle Kenntnisse und Fertigkeiten, die mit der Klugheitelehre im engeren oder weiteren Jusammenhange standen, seinem Gedächtnisse einzuprägen, beziehungsweise einzuüben. Bon einem wissenschaftlichen Studium, von einer tieferen Erforschung der Wahrheit, kurz von philosophischer Erkenntnis war natürlich nie, weder jest, wo der Knade hierzn auch noch nicht reif gewesen wäre, noch später die Rede.

Ein gründliches Studium zumal der Philosophie, wozu nur dem reinen Gemüthe, dem Gottbegeisterten die Bahn sich öffnet und all-mälich lichtet, hätte sich mit dem Klugheitsspsteme, um das es sich hier handelte, auch nicht vertragen. Denn die Weltklugheit verhält sich zur göttlichen Weisheit, wie ein Irrlicht zur Sonne; und wie die Sonne Irrwische erzeugende Moore anstrocknet, so zerständt die wahre Weisheit das blendende Flitterwerf der Afterklugheit.

Heinrich hatte nie das geistige Entzüken gefühlt, welches die Wissenschaft im wahren Sinne des Worts an und für sich gewährt; er konnte daher auch nicht das Wissen nm des Wissenswillen suchen. Er war bloß demüht sein Gedächtniß mit Renntnissen der verschiedensten Art anzufüllen, um in geselligen Kreisen, in höheren Zirkeln damit glänzen und blenden zu können, um dadurch Einsuf auf Andere zu erlangen, und so seine selbstischen Absichten desto leichter und sicherer durchzusetzen. Ihm sollte das ausgehäuste Aggregat von Kenntnissen dieselben Dienste thun, welchen Put und Flitter der Coquette und falsche Pässe und Dietriche einer gewissen industriösen Menschenklasse gewähren; es sollte ihn, gleichviel ob auf geradem Pfade oder auf Umwegen, dem Tempel des Glücke zusühren und ihm die Thore oder auch ein Fenster desselben öffnen, um in densselben eintreten oder hineinschleichen und darin im Schoose der Gotztin nach Luft schwelgen zu können.

Wie er sich in den gefälligen Manieren der sogenannten feinen Welt, in Haltung, Geberden, im graciosen Läckeln, worauf in böberen Birfeln kein geringes Gewicht gelegt wird, im ceremoniosen Condo-liren, im Tanzen u. f. w. übte, so suchte er auch seinen Geist mit oberstächlichem Wissen zu überstriffen.

Die Religionslehren — er gehörte ber protestantischen Rirche an — wurden in gleicher Beise und zu gleichem Zwede in dem Gebächtniffe aufgespeichert; ja er suchte sich sogar mit den Glaubensmeinungen und Gebräuchen der verschiedenen Confessionen und Secten bekannt zu machen, um auch darüber sprechen und erforderlichen Falles Leute anderer Confessionen und Secten behandeln und benuten an tonnen.

Die Reigung zum schönen Geschlechte erwachte in heinrich frühzeitig, ober vielmehr wurde in ihm frühzeitig geweckt. Seine Mutter hatte nämlich, ihrem Erziehungsspsteme gemäß, die Ansicht, daß die Absonderung der Rinder verschiedenen Geschlechts ebenso thöricht sei, als die Geheimhaltung der Naturgeheimnisse; denn Erstere führe zu senne, und die mit ihrem unbeholsenen linkischen Wesen so sehn gegen seinen Ton, Bildung und Grazie verstoße, und lettere mache es geradezu unmöglich, sich vor der Gesahr der Versührung zu hüten, weil der Bersuchte die Gesahr nicht kenne, in der er schwebe; was man genan kenne und ost gesehen habe, verliere an Reiz, und die Jugend könne und werde sich vor Bersührung und Ausschweifung desto mehr hüten, se vollständiger sie über die Gesahren und schäselichen Folgen derselben belehrt worden sei.

Maximen der Art: daß die sorgfältig gepslegte Scham die zuverlässigke Schützerin der Unschuld sei und so die Gesahr der Unswissenheit beseitige; daß die Kenntniß die Begierde erst erwede, und
die erwedte Begierde färker sei, als die Borstellung von der Gesahr
ihrer Befriedigung, ja meistens es gar nicht zu einer solchen Borstellung kommen lasse; daß man nach einer Frucht, von der man gar
nichts wisse, auch keinen Appetit habe, dieser aber komme, sobald
man die Frucht kenne und sehe, und sich durch das Berbot des Geunsses nicht mindere, sondern eher erhöhe u. s. w. sanden natürlich
bei der Frau Masorin keinen Eingang, da das von ihr befolgte
Erziehungssystem solche längst als antiquirte Irrthümer verworsen
hat, denen nur das gemeine Bolf hie und da noch anhange.

Es gibt anch in der That kein besseres Mittel den Ausbruch eines Brandes zu vermeiden, als wenn man Feuer und Stroh in möglichst nabe Berührung mit einander bringt; das Feuer wird, durch Gewohnheit in seiner Begierde nach dem Stroh geschwächt, nicht mehr die lüsterne Junge nach demselben ausstrecken, und das Stroh wird von der Rähe und dem Anblicke des nach ihm flackerns den Feuers ganz gewiß allmälig eiskalt gemacht. Genug, die Frau Masorin fand es für gut, ihre zwei Kinder immer zu gleicher Zeit und in demselben Zimmer sich ans und auskleiden, und baden zu lassen, und das Bad meistentheils selbst gemeinschaftlich mit ihnen zu nehmen. Diese Einrichtung dauerte solange, als Heinrich im väterlichen hamse blieb, was die zum zurüssgelegten zwölften Lebenss

jahre dauerte. Bei solchen Gelegenheiten pflegte die Frau: Manma, als die Kinder größer und neu- oder vielmehr wißbegieriger wurden, und um das Wie und Warum von diesem und jenem fragton, was besonders von Heinrich geschah, ihnen naturgeschichtliche Winke und Erläuterungen zu geben, denen sie stets zugleich Warnungen vor gewissen Gesahren und Folgen in lebhasten Farben beisügte. Der Tochter suchte sie — im Borbeigehen sei es bemerkt — bei etwas reiseren Jahren in eigenen Privatissimis die erkünstelte Affectation der Schamhastigsteit besonders einzuüben, die sich — wie Kenner versichern — zur natürlichen verhält, wie eine Blume aus der Bude der Pusmacherin zur frischlähenden Rose aus der Werkstätte der Natur.

heinrich wurde - um nun jur gebrangten Erzählung feiner Lebensschickfale überzugeben - mit bem Beginn bes breizebuten Sabres feines Alters in bas Cabetencorps aufgenommen; was, ba es ber Bille feines Pathen war, ohne alle Schwierigfeit gefchab. 2118 Cabet gab er fich erft recht eigentlich Milbe, fein Gebachtnif mit Renntniffen ber oben erwähnten Art zu bereichern, und fich in ber Berftellungefunft und Seuchelei zu üben und burch außere Politur abzuglätten. Es konnte baber auch nicht fehlen, baf er bie Gunft ber Lebrer, die judem wußten, daß ber Kurft fein Pathe war, im boben Grade befag, und felbft auf feine Rameraden großen Ginflug ausübte, obwohl er ihnen im Geheimen manchen bofen Streich fpielte. Schon als Cabet foll er, wenn er Abends vom Besuche seiner Aeltern in bie Anstalt gurudfehrte, in ben letteren Jahre gar oft - fo verficherte mir wenigstens Mephi — bie mutterlichen Warnungen vergeffen, fich aber befto beffer ber naturgefchichtlichen Erläuterungen erinnert haben. Dazu hatte besonders ber ftarte Wein, womit bie gartliche Mamma ben Besuchenben jedesmal regalirt, und ber biefem gang befonders gemundet haben foll, nicht wenig beigetragen.

Herr Bacchus — bemerkte Mephi — pflege in ber Regel bie Begierden und Leidenschaften aus dem Schlummer wach zu trompeten, und wenn diese einmal auf den Beinen wären, so ziehe sich die Resterion mit ihren moralischen Abressen und Petitionen furchtsam zurud, um mit beiden zu warten, die jene polternden Damen gesspeis't und sich wieder zur Ruhe begeben hätten.

Mit sechszehn Jahren wurde Heinrich Fahnsunker und mit flebzehn Lieutenant bei der Infanterie. Man kann sich benken, daß diese Avancements auch durch Familienseste verherrlicht und dazu alle Freunde und Freundinnen des Hauses gebeten wurden.

Wie paradirte ba ber junge Fähnrich und nachher ber junge

Elemtenant in der neuen glänzenden Unisorm unter den Gästen, wovon ihm seder schöne Worte sagte, d. h. Complimente machte, für die er svdann mit "gracidsem Lächeln" und anmuthigen Verbeugungen dankte; wie selig fühlte sich das Mutterherz, und wie versüngt der greise Papa! Wie blickten die jungen Fräuleins — es versteht sich undemerkt — nach dem hübschen Officier, und wie schlugen sie die Augen nieder auf ihre Füße, auf ihren Puz und ihre elegante Gestalt und Haltung, wenn sich dieser ihnen näherte und seine Flatterien sagte; und wie schielten die gereisteren Herdsblumen neidisch nach den Kindern des bolden Krüblings!

Es wurde übrigens, wie es bei Festen bieser Art üblich ift, tüchtig getaselt, gebechert, gescherzt, gesacht, gesaselt, gewißelt, über tausenderlei wichtige Dinge, z. B. Wetter, Moden, Pus zc. hinsund hergesprochen, über Stadtneuigkeiten, scandalöse Anecdoten u. s. w. geklatscht, auch politisirt, mitunter gegähnt und sich gelangweilt; unter dem Tisch hie und da gefüßelt, über den Tisch hinüber und herüber geäugelt, auf Seitenpläßen auch gesingert und gehändelt, unter günstigem Schatten sogar geschnäbelt; herzliche Theilnahme ohne Herzbezeugt, und Freundschaft mit schönen Worten versichert; da ein Kleid nach der neuesten Mode dewundert, dort ein Geschmeide angesstaunt, hier sich über das schöne Service entzückt, überall der Wein, das Backwerk zc. als delicat gelobt, alles unübertresslich gefunden, zulest gedankt und geknickset und so die Festivität beendigt.

In der Beförderung zum Officier erblickte nun heinrich den ersten und wichtigsten Schritt zu seinem kunftigen Glucke; er wurde hierin von seiner Mutter natürlich bestärft und zur umsichtigsten Klugheit ermahnt, die ihn ganz sicher zum Ziele führen werbe.

"Der Fürst ist dein Pathe," sagte sie lächelnd zu ihm, "und dir gewogen; und wenn du seine Gunst zu erhalten und durch dein kluges Benehmen zu erhöhen verstehst, so kann es dir nicht sehlen, daß du in dem Wettlause zum Glücke bald Alle weit hinter dir zurücklassen wirst. Bergiß nie, daß Fortuna nur demsenigen gewogen lächelt, der im Stande ist, alle Mittel, welche die Klugheit darzusbieten vermag, geschickt in Stufen umzuschaffen, um auf denselben die stelle Höhe zu erklimmen, wo ihr Tempel steht. Nur dem Klugen winkt die Gunst der Göttin, nur ihm öffnet sie ihr Heiligthum und ihr reiches Külhorn. Der erste und höchste Grundsat der Klugheit aber besteht, wie du weißt, in der Selbsteherrschung vor den Augen der Menschen. Laß dich daher nie zur Sige oder zur Selbstvergessenheit hiureißen, sondern bleib stets ruhig, kalt und höslich. Es kostet Ans

firengung, ich gebe es zu; allein ber Preis, ber in der Fenne wintt, ift berselben würdig; und der Alnge, ich branche es dir nicht erft zu sagen, weiß sich in der Jurückgezogenheit, wo ihn die Blick Anderer nicht besauschen können, für diese Antrengung zu entschädigen, und sich in solchen Borgerichten des einstigen Glückes zum Kampfe im Leben zu stärken."

Ob diese Alugheit, zumal auf der militärischen Lausbahn, eine zuverlässige Führerin zum Glücke sei, wollen wir jest bahin gestellt sein lassen; der Berlauf unserer Erzählung mag darüber Aufstärung geben. Sohn und Mutter glaubten es wenigstens. Der Lieutenant G\*\*\*\*\*b war daher, obwohl dem Lebens = und Dienstalter nach der jüngste Officier, unter dem ganzen Officiercorps der ruhigste, bescheisdendste, artigste und mäßigste; er gerieth nie in ausbrausende Siese oder in Jorn, und nie sah man ihn bei Gelagen betrunken oder auch nur ausgeregt. Er war gegen alle seine Kameraden freundlich, gesställig und lächelte selbst dann, wenn sich der Eine oder Andere beis sende Bemerkungen gegen ihn erlaubte.

Dag er sich bei dem Fürsten, dem er oft seine unterthänigfte Aufwartung machte, da ihm der freie Zutritt gestattet mar, sich in seinem Betragen noch mehr zusammennahm, und sich durch alle Künste ber höfischen Geschmeibigkeit, burch geschicktes Manövriren mit seinen Renntniffen u. f. w. immer mehr bei bemfelben zu infinuiren ftrebte, ließ sich von seiner Klugheit erwarten. Der Leser wird sich auch gar nicht wundern, wenn er bort, dag Beinrich die Bunft des Fürften wirklich in einem hoben Grade befag und in derselben burch feine Taftif immer höber flieg. Das besondere Berbaltnig, in welchem fich Seinrich jum Fürften befand, macht bieg erflärlich und gang naturlich. Dieg, dag nämlich Seinrich bei bem Fürften, seinem Pathen, fehr viel gelte, nicht aber die besondere Ursache biervon, wußten auch alle Officiere, die ihn beshalb schonender behandelten, als sie sonft gethan haben wurden, da fie ihm wegen seines ungewöhnlichen Betragens, bas fie fich nicht zu erflaren wußten, gar nicht sonderlich gut waren.

Ein von der Alters : und Standessitte auffallend abweichendes Betragen ift nie geeignet, sich die Liebe und Achtung der Standesgenossen zu erwerben, sondern bleibt immer für diese ein Stein des Anstoges. Oft sprachen die Officiere miteinander von dem altstugen, gesichmeibigen und kalthössichen heinrich, bessen Betragen Einige der Furcht vor dem Fürsten, der ein besonderes Auge auf ihm habe, Au-

bem dagegen der Schächternheit und Unersahrenheit der Jugend zuschrieben, während hie und da Einer zu verstehen gab, daß er ein Duckmäuser sei, vor dem man sich in Acht zu nehmen hätte. Darin waren sie aber Alle miteinander einverstanden, daß sein Betragen sür sein Alter wie für seinen Stand ungewöhnlich und unnatürlich, und mehr das eines gereiften weltersahrnen, und der Lebensgenüssendberdrüßigen Hosmanns, als das eines noch nicht voll achtzehnsähzigen Lientenants sei. Einige von ihnen entschlossen sich daher, ihn genauer zu beodachten, und insbesondere auszufundschaften, od er benn wirklich der stets nüchterne, enthaltsame Jüngling sei, als den er sich in ihrer Gesellschaft fortwährend zeige. Daß er aber dieß in der Ehat nicht war, sondern sich im Geheimen für die mühsame Rolle, die er vor den Augen der ihn beodachtenden Welt zu spielen sur nothwendig hielt, vollsommen zu entschädigen wuste, brauche ich meinen Lesern nicht erk zu sagen.

Bachus und Benus waren die zwei Gottheiten, deren Dienste er manche nächtliche Stunde zu hause oder an Orten widmete, in welchen er durch Berkleidung das strengste Incognito zu behaupten wußte. Ohne diese Gottheiten hätten für ihn selbst ein Paradies keinen Werth gehabt; so lied sind sie ihm bereits geworden, und er hatte hauptsächlich den Bunsch noch, daß es ihm nie an Mittel sehlen möchte, um beiden nach herzendlust opfern zu können. Reichtum war daher der vorzüglichste Gegenstand seines Bestrebens. Dazu hosste er durch die Gunst des Fürsten, durch Avancements und sonst durch Klugheit zu gelangen. Denn, sagte er zu sich selbst, bin ich einmal reich und durch Reichthum unabhängig, dann kann ich nicht nur über diese beiden Gottheiten, sondern auch über sede andere geringere Lebensfrende unbedingt gedieten.

Neußerer Glanz und Ehre hatten für ihn, seitbem er am Becher ber Luft genippt hat, sehr an Werth verloren; er betrachtete sie übershampt nie recht als Güter von einem eigenen Gehalte, sondern mehr blog als Mittel zum Zwecke, und sost namentlich als Mittel zum Reichthume, wie diesen als Mittel zu sinnlichen Genüffen. Wie kounte es auch anders sein?

Wer nie von einem ibealen Ziele, und sei dieses auch nur ein chimares, wie z. B. äußere Ehre, durchdrungen war, und dieses höher achtet, als selbst das Leben mit allen seinen Genussen und Frenden, der muß, einmal in die Fesseln der Sinnlichkeit gerathen, nothwendig ihr beständiger Sklave bleiben; ihm sehlt eben ein höheres, übersinnliches Ziel, das seinen Geist zu ermannen vermöchte,

jene Fesseln zu gerbrechen, und bie geiftige Freiheit und Herrschaft wieder zu erringen.

Ein solches Ziel ward Heinrich nie angedeutet, er nie für ein solches begeistert, sondern seinem geistigen Bestreben der ausgedehnzteste Sinnengenuß eben als höchster Zweck angewiesen. Seine Mutzter kannte selbst kein höheres Ziel, und konnte ihm daher auch kein anderes andeuten, und er selbst in der Umgebung, in welcher er sich befand, unter der Einwirkung, welcher er ausgesent war, und bei der Art, wie er seinen Geist auszubilden suchte, kein höheres geistiges Ziel aussinden.

Heinrich bevbachtete indeffen in beiben Arten von Genüssen ein bestimmtes Maaß, das theils eine Folge der Umstände und der besichränkten Mittel, und theils das Resultat seiner genau berechneten Augheit war. Denn es entging ihm nicht, daß die Gesundheit die Grundbedingung aller Lebensgenüsse sei, und daß man daher bei diessen senes Maaß beobachten musse, welches die Erhaltung der Gessundheit vorschreibt.

Man könnte vielleicht die Möglichkeit einer solchen Mäßigung bei einem Jüngling von Heinrichs Alter bezweifeln; allein wer seine bisherige Entwickelung, seine so früh begonnene und geübte, wenn auch verkehrte Selbstbeherrschung genau in Erwägung zieht, wird gewiß einem Zweisel dieser Art nicht Raum geben, sondern würde es umgekehrt nicht für wohl möglich halten, daß heinrich bei seinem so gemessenen, genau berechneten Betragen, in den hier fraglichen Genüssen alle Alugheit bei Seite geset haben sollte.

Er hatte sich in allem, was er that, vollständig in seiner Gewalt; ein klarer Beweis übrigens, daß Heinrich eine große geistige Kraft besaß, die, wenn sie eine bessere Richtung, ein höheres Ziel gehabt hätte, ihn zu einem ausgezeichneten Manne gemacht haben würde. Er pslegte nicht große Quantitäten auf einmal zu trinken, sondern sand seine Lust mehr in der Qualität; er war ein Feinschmeder und kein Trunkenbold, der so lange in sich hineingießt, die ihn die Besinnung verläßt. Heinrich war daher auch zu Hause oder in den von ihm besuchten geheimen Orten nie betrunken; er trank nicht soviel, daß daburch die sinnliche Natur gelähmt und erschlasst worden wäre, sondern nur soviel, daß dieselbe dadurch lebendiger und angeseuerter wurde.

Zu Hause blieb er jedoch bei biesem Maaße nicht immer genau stehen, obwohl er sich — wenigstens um diese Zeit — niemals bezrauschte. Er trank übrigens nur Wein von guter Sorte, indem er ben übrigen geistigen Getränken, eben weil es ihm nicht um Taumel

und Berauschung zu thun war, keinen Geschmad abgewinnen konnte. Diefe Dekikatesse brachte er vom väterlichen hause mit, und hatte er namentlich ber Frau Mamma zu verdanken, welche schon frühzeitig seinen Geschmad an feine Weine gewöhnt hat.

Bon der zweiten Lieblingsgottheit verlangte er bloß physische Ueppigkeit, indem natürlich sein herz dabei gar nicht betheiligt war. Denn die Liebe im höheren oder wahren Sinne des Worts, jenes göttliche hochgefühl, das zwei Wesen in eine geiftige Einheit versichmilgt, kannte heinrich nicht.

Wer liebt, geräth nicht auf die Abwege der Wolluft, und wer auf diesen wandelt, wird die Liebe nie sinden, und derfelben unfähig bleiben, die er durch Reue und Besserung zum Lichte des Geistigen erwacht ist, und selbst dann wird, soll sich ihm auch der himmel der Liebe erschließen, der düstere Nebel der Bergangenheit stets einen dunkelen Schatten auf den Horizont desselben wersen. Wer ein weibliches Wesen liebt, wie könnte der ein solches zum blosen Wertzenge thierischer Lust entwürdigen? Und wie könnte, wer ein weibliches Wesen einer solchen Selbstentwürdigung fähig gefunden hat, ein solches fürder lieben?

Den Aufwand, welchen der mysteriöse Doppeldienst Heinrichs in Anspruch nahm, konnte er mit der geringen Lieutenantsgage allein nicht bestreiten. Bisher deckten die Zuschüsse von Haus und zum Theil auch Pathengeschenke das Desicit seines Budgets so ziemlich; oft mußte sedoch die Frau Mamma durch eine extraordinaire Beikeuer noch aushelsen, und überdieß die leeren Flaschen seines Kellers gegen gefüllte austauschen. Und dennoch vermochte er nicht seine Bersgungungen so einzurichten, wie er es eigentlich wünschte, weil seine Finanzen unzureichend waren. Daher seine so hohe Berehrung des Reichthums und seine lüsterne Sehnsucht nach diesem. Nun traf ihn noch vollends der harte Schlag, daß die Hauptquelle seiner Einnahme ganz versiegte.

An seinem neunzehnten Geburtstage verlor nämlich heinrich seinen Bater, dem mahrend der fröhlichen Abendgesellschaft, welche zur Feier des Geburtstages veranstaltet worden war, ein Schlagsinf plöglich den schwachen Lebensfaden zerriß. Der halbe Sold und der Gehalt der Renterei sielen weg und die Frau Majorin mußte sich mit der geringen gesetzlichen Pension begnügen und damit zugleich ihre Wohnung bezahlen.

Der bisherige Gehülfe bes Majors hatte ichon vorher auf Charlottens Berwendung die Erspectanz auf die Renterei erhalten, indem er dieser dagegen in vertrauten Stunden oft versprach, sie einst als Wittwe gur Frau zu nehmen, und wurde jest zum wirkichen Rentmeister ernannt. Allein von dem der Wittwe gegebenen Versprechen, das nach seiner Klugheitslehre bloß ein Mittel war, zur Erspectanz zu gelangen, wollte er sest nichts wissen; denn theils war Charlotte schon im Herbste ihres Alters, theils befürchtete er nicht ohne Grund, die Frau Rajorin möchte die Verehrer, welche sie bieher neben ihm hatte, nicht so leicht aufgeben, und theils endlich hatte er sich schon seit längerer Zeit eine eheliche Lebensgefährtin ausgewählt. Er war auf den Sturm gefaßt, welchen die Jurücknahme des Versprechens auf ihn entladen würde, und tröstete sich mit der Hossung, daß nach bemselben der Himmel sich aufhellen würde.

Der Sturm brach auch mit ber fürchterlichten Behemenz gegen ihn los; die Frau Majorin goß ganze Ladungen von Schimpsworten, Schmähungen und Berwünschungen aus gegen den "undankbaren, ehrvergessenen, niederträchtigen heuchler, gegen die giftige Schlange, die sie an ihren Busen zu ihrem Berderben genährt hätte, gegen den treulosen, felsberzigen, meineidigen Räuber ihres Herzens und ihrer Ruhe" u. s. w. Ihre Augen bligten; ein Strom von salzigen Theäsnen folgte in abwechselnden Iwischenräumen, die Brust schluchzte und stöhnte, die hände frümmten die Finger hackenförmig und bedrochten Augen und Gesicht des Rentmeisters, der endlich für gut fand, sich in ein Seitenzimmer zu retiriren und es hinter sich zu verschließen, da das Gewitter zu arg wurde und gar nicht ausschien wollte.

Charlotte mußte fich in ihr Schickfal fügen und überdieß, da fie teine Gesellschaften mehr geben konnte, balb erfahren, daß die einft so eifrigen Anbeter, einer nach bem anderen, sich allmälig zuruchzogen.

Alle diese Bitterkeiten wirkten so sehr auf fie ein, daß sie schon ein Jahr uach dem Tode ihres "lieben Hermann" zu kränkeln aufing und in einem halben Jahre darauf ihm in das Grab nachfolgte.

Heinrich war schon nach dem Tobe seines Baters, welcher so wenig, als nachher seine Mutter, ein Bermögen hinterlassen hatte, mit seinen verschiedenen Bedürsnissen auf die Officiersgage beschränkt, da die Pathengeschenke in der Regel nicht sehr bedeutend waren und uoch weniger regelmäßig ersolgten. An ein Avancement war noch nicht zu denken, da von dem Grundsage der Ancieunität nicht abgesgangen werden konnte, ohne das ganze Officiercorps zu krünken. Er speculirte hin und her; allein vergeblich; er vermochte mit aller seiner Alugheit für jest keine neue Finanzquelle zu entdeden, Einsschränkung war daher das bittere Loos, welches ihm die Umftände

auferiegten; und bennoch ging es ohne Schulden nicht ab. Ach! wie schwer wurde es ihm um's herz, als er die letten Flaschen ans dem väterlichen hause leer um sich herum flehen sah, und an teinen Austausch gegen volle mehr zu denten war! Und wie verzog er den Mund, als er seinen seinen Geschmad zuerst der Tortur des mohleseilen bitter fäuerlichen Rebensaftes unterziehen mußte!

Die sonft so zärtlich lächelnden Sprenen wurden gegen Deinrich mit der leeren Tasche murisch, unfreundlich, kalt und spröde; und da, wohin es ihn am Meisten zog, fand er bei eingetretener Finanznoth die Thur ganz verschlossen! Doch hier wußte seine Jugend leichter Rath zu schaffen, der aber mit dem strengen Incognito nicht durchzususchen war. Dieses Incognito war indessen auch nicht mehr so nothwendig, da die Officiere durch ihre Spione allmälig hinter Heinrichs Schliche gekommen waren; ein neuer Unstern, der nicht wenig zur Berbitterung seiner schlimmen Lage beitrug. Denn man kann sich densen, wie seine Kameraden ihn mit seiner Enthaltsamkeit und Sittsamkeit auszogen, da sie ihm ohnehin nicht gewogen waren.

Martialischer Muth war seine schwächste Seite, benn sonst würde er gewiß den einen oder anderen Spötter gefordert haben, worauf es auch eigentlich abgesehen war, da ihn die Officiere gern ein Bischen "tigeln" wollten, wie sie sich unter einander ausdrückten. Man gab ihm deutlich zu verstehen; was die Officiersehre erfordere; und et hatte es lediglich seinem Berhältnisse zum Fürsten zu dausen, daß diese Angelegenheit nicht weiter getrieben wurde. Ueberdieß lenste die Frende, welche der gegen Rußland ausgebrochene Krieg unter den Officieren verdreitete, ihre Ausmertsamseit von Seinrich ab, der auch seinemseits froh war, die Residenz unter den obwaltenden Berhältsmissen verlassen zu können, obwohl er auf der anderen Seite, wenn er seinen Muth fragte, keine so beifällige Antwort erhielt.

Ehe es zum Abmarfch tam, — hatte heinrich jedoch noch bie troftreiche Ueberraschung, daß ihn ber Fürst seiner besonderen huld versicherte, und ihm eine mit Gold gefüllte Borse in die hand drückte. Er konnte nun seine Schulden bezahlen und behielt noch eine bedeutende Summe für die Strapagen des Keldauges übrig.

Bon seinen Schickfalen mabrend bes glorreichen Krieges, der für Europa und insbesondere für Deutschland das goldene Zeitalter berbeigeführt hat, erzählte mir Mephi bloß, daß er sein Betragen gegen
die übrigen Officiere zu andern für Aug fand; daß diese sich unch
mit ihm wieder aussöhnten, won die fürstliche Börse nicht wenig
beigetungen habe; daß er seinen Gaumen auch mit anderen bisigen

Getränken, als Wein, ziemlich vertraut machte, umd biesen besonders dann zusprach, wenn ihn das Kanonensieber besiel; daß er überall, wenn Zeit und Umstände es gestatteten, auch "das Nymphenvolk betriegte"; daß er während des Feldzuges bis zum Hauptmann bes fördert wurde und nach Beendigung desselben mit unverletzer Haut nach S. wieder zurückkam.

Noch eines Umstandes, den ich bald vergessen hätte, muß ich nachträglich erwähnen, daß nämlich heimich über tausend Thaler aus Frankreich mit sich brachte, die er dort während des Feldzuges 1815 in einzelnen Dörfern als Contribution zu erheben verstand, ohne daß hiervon etwas ruchdar geworden wäre. Denn diese Summe war nicht bloß eine erwünschte Reserve für solche Fälle, wo die Unzulänglichkeit seines Soldes Succurs nöthig machte, um ihm aus der Klemme zu helsen, sondern auch ein Mittel, durch kluge Speculationen allmälig zu Neichthum zu gelangen, der noch immer als die Duelle aller Lebensfreuden das nächste Ziel seines eifrigsten Bestrebens bilbete.

"Geld," sagte er oft zu sich selbst, "regiert die Welt; der Reiche darf Alles, was er will; er gilt für fromm, tugendhaft, gescheut, höslich, schön und immer jung; alle Mädchen und Frauen bublen um seine Gunst, alle Männer suchen seinen Umgang und seine Geswogenheit, und selbst die Fürsten überhäusen den Beherrscher des schimmernden Metalls, dieses einzigen Gottes, vor dem alle Confessionen und Secten ihre Kniee beugen und dem Keiner abtrünnig wird, mit Adel, Titel und Orden, um sich bei ihm zu infinuiren, sollte er auch an sich der roheste und gröbste Klos sein. Der Reiche durchsbricht alle Gesege; er gedietet über den nervus rerum, und dadurch über Höse, Diplomatie, und Krieg und Frieden; er ist mit einem Worte ein wahrer Erdengott!"

Heinrich hatte sa selbst schon im Rleinen die Erfahrung gemacht, wie sehr der Werth und die Achtung des Menschen von dem Ge-wichte der Börse abhängig sind, und wie der Schimmer des Goldes die Herzen in Honig und Juder umzuschmelzen vermag, während dieselben in wahre Eisklumpen zusammensrieren, sodald jener Schimmer verschwindet. Rein Wunder war es daher, daß er nun alle Mittel, welche seine Klugheit aufzusinden vermochte, in Bewegung setze, um sein Geld zu vermehren und dadurch seinen eigenen Werth und sein Gewicht vor den Augen der Welt zu erhöhen.

Das Glud ichien ihn auch in ber That zu begünftigen. Denn ber gnäbige Pathe überreichte ihm nach Beendigung bes Reieges

nicht: nur wieden: eine gut gespielte Börse, sondern gebrauchte ihn auch "mit Rücksicht auf seine großen Kenntnisse und seinen scharfen Berstand" in dem Departement des Krieges und des Neußern, wosdurch er nicht nur vom activen Garnisonsdienste befreit wurde, sondern auch an Ansehen und Einsuß gewann. Er konnte nun wieder der edleren Traube "goldenes Blut" schlürfen, und versichert sein, daß ihm nicht leicht eine Schöne spröde und ungefällig begegnen oder gar die Thur verschließen werde.

Die Mittel, welche er anwandte, um den jungen Mammon groß zu ziehen, waren mannigsaltig; er verlieh auf Faustpfänder in der einträglichsten Manier und speculirte mit Staatspapieren, wobei ihm seine Stellung im Departement des Aengern sehr nüglich war, die er angerdem noch dadurch einträglich zu machen wußte, daß er sich von zwei verschiedenen Banklerhäusern für die möglichst frühzeitige regelmäßige Mittheitung wichtiger politischer Renigkeiten bestimmte Summen monatlich bezahlen ließ, und nebstdem dieselben Renigkeiten an den einen oder anderen Stockjobber meistens noch besonders oft zu hohem Preise verlaufte, nachdem er jedoch da, wo es anging, vor der Mittheilung durch Kauf oder Berkauf von Papieren selbst davon Gebrauch gemacht hatte.

Auch das Ariegsbepartement verstand er als Erwerdsquelle zu benutzen, indem die meisten Bittschriften, z. B. der verschiedenen handwerker um die Militärarbeiten, der Lieferanten, so wie solcher, welche vom Ariegsdienste befreit oder in demselben befördert werden wollten, durch seine Hände gingen, und es allgemein bekannt war, daß er bei dem Fürsten hoch in der Gunst stehe. Ja, diese Gunst selbst war für ihn insofern einträglich, als sehr Biele, welche irgend ein anderes Anliegen hatten, dessen Erledigung ohne die Justimmung des Fürsten nicht ersolgen konnte, ihn um seine Fürsprache baten und natürlich ihre Bitte mit "gewichtigen Gründen" unterstützten.

Ebenso wurden Hasardspiele, insbesondere Lotterien versucht und größere Speculationen gemeinschaftlich mit Anderen, z. B. Getreideauftäufe u. del. gewagt; und überall war ihm das Glüd im Ganzen sehr günstig, so daß er in einigen Jahren schon ein recht ansehuliches Rapital zusammengebracht hatte.

Ein unangenehmer Vorfall führte jedoch eine völlige Beränderung seiner bisberigen Lage herbei. Bu manchen seiner industriösen Erwerbsarten, welche er seiner Standesverhältnisse wegen unter seinem eigenen Namen nicht wohl betreiben konnte, und wozu namentlich auch das Berleiben gegen Faustpkinder geborte, gebrauchte

er einen Inden, Abraham 2\*\*, welcher bafür einen bestimmten Antheil an den gewonnenen Procenten als Belohnung erhielt.

Das Berleihen gegen Pfänder unter der Bedingung der lex commissoria, wornach nämlich das Pfand, wenn die Bezahlung des dargeliehenen Kapitals binnen der verabredeten, gewöhnlich kurz des stimmten Frist nicht erfolgt, gegen Kapital und Jinsen an den Berleiher verfallen sein soll, war gesehlich verboten und mit Strafe bedreht. Es gehörte daher zu diesem Geschäfte die größte Borslicht auf Seiten des Verleihers, welche Abraham L\*\* auch nicht leicht außer Acht ließ, indem er das Darlehen nur gegen Einhändigung des Pfandes unter vier Augen auszahlte und nie einen Pfandschin ausstellte.

Die häufigsten und beften Runden gabite Abraham unter ben Officieren. Giner berfelben, Lientenant v. S., gerieth in eine wionliche Gelbverlegenheit, indem der von haufe erwartete Wechsel nicht jur bestimmten Beit eintraf, und die Officiere einen Ball entreprenist hatten, wovon sich v. S. nicht ausschließen tounte. fic baber an ben Juden Abraham und ließ fich von ihm vier Louisd'or geben, wogegen er eine goldene Repetienbe, die er nicht zu tragen pflegte, als Pfand blugab. Das Darlehn follte in acht Tagen wieder zurudbezahlt werben, und im Richtbezahlungefalle natürlich bas Pfand gegen baffelbe verfallen fein. Lieutenaut v. S. ließ fich bieß gefallen, ba er gang bestimmt erwartete, bag ber Bechfel in ein paar Tagen eintreffen werbe. herr v. S. befam aber vier Tage nach dem Empfange des Darlehns eine Ordonnang, vermöge welcher er fich eiligft in Refrutirungsgeschäften nach einer entlegenen Broving verfügen mußte. Bor feinem Abgange beauftragte er feinen Freund, Lieutenant v. 28., die Uhr sogleich nach dem Empfange bes Wechfels auszulofen, obne ibn jedoch wiffen zu laffen, bag bie Berfallzeit fo nabe fei, weil er au bem Gintreffen bes Wechfels nicht aweifelte. Es verflossen aber awolf Tage von ber Abreise bes v. h. an, bevor ber Wechfel anlangte. Als baber Lientenant v. 2B. gu Abraham 2 \*\* fam, um bie Uhr gegen bie Burudbegablung ber wier Louisd'or in Empfang ju nehmen, brudte ber Jude fein Bebauern aus, bak er seinem Berlangen nicht entsprechen fonne, ba er bas Pfand, welches icon vor vier Tagen verfallen fei, bereits verauchert babe. herr v. h., welcher zwei Lage nach biefem Borfalle wieder aurudgefommen war, ließ sogleich ben Juden zu fich tommen und offerirte ihm außer dem Darlehn noch brei Louisd'er, wenn er ibm die Uhr wieder gurudftellen wolle, ba biefelbe ein Befchent fei,

bas er nicht veräußern burfe. Der Jude zuelte bie Achsein und

wiederholte fein Bedauern, daß er seinen Wunsch nicht erfählen tönne, da es ihm unmöglich sei, die Uhr ihm wieder zu verschaffen. herr v. H. warf den Juden zur Treppe hinab und verfügte sich sogleich zu einem Advocaten, um sich mit ihm zu berathen, was in dieser unangenehmen Sache zu thun sei.

Der Abvocat Al. rieth zur Alage, da Abraham unvorsichtig genug gewesen war, gegen den Lieutenant v. W. den Empfang und
die Beränferung der Uhr einzugestehen, und dieser sonach als Zeuge
gebraucht werden konnte, und übernahm dem Wunsche des v. H. gemäß die Betreibung der Sache. Obwohl Al. nur eine Civilklage,
die er auf die Nichtigkeit des fraglichen Geschäfts gründete, gegen
Abraham L\*\* einreichte, so wurde doch von dem Gerichte zugleich
eine Untersuchung wegen Uebertretung des gesetzlichen Berbotes des
Darleihens auf Pfänder unter der lex commissoria gegen Abraham
L\*\* von Amtswegen eingeleitet.

Abraham längnete zwar im Anfange; da er jedoch sah, daß er überwiesen werden würde, so gab er endlich die Anschuldigungsthatsache zwar als wahr zu, fügte aber hinzu, daß er nicht im eigenen Namen, sondern nur im Auftrage des Hauptmanns G\*\*\*\*\*\* gehans belt habe und legte zum Beweise die Anstragsurfunde vor. Abraham glaubte nämlich sich dadurch der Strafe zu entziehen, indem er nicht bedachte, daß in Strassachen ein solcher Auftrag kein Entschuldigungsgrund ist. Die Folge hiervon war, daß nun auch Heinrich in Unterssuchung gezogen wurde.

Man kann sich benken, welches Aussehen bieß in S. erregte! Der Fürft verfügte zwar die Niederschlagung der Untersuchung, allein für Heinrich blied gleichwohl nichts anderes übrig, als seinen Absched zu fordern, da die Officiere einmüthig erklärten, mit ihm nicht mehr dienen zu wollen. Ebensowenig konnte ihm ein längerer Ausenthalt in S. mehr wünschenswerth sein, zumal da überdieß mehrere andere seiner sinanziellen Speculationen, die ihm nicht sehr zu Ehren gereichten, im Publikum bekannt wurden.

Man weiß ja, wie es zu geben pflegt; so lange gegen einen beneibeten und gefürchteten Günftling bes Fürsten keine offene Beschulzbigung vorliegt, wagt nicht leicht Jemand, einzelne Fehler ober Schwächen deffelben aufzubeden. Ift aber einmal ein Sturm gegen ihn losgebrochen, und er von seiner Sobe in den Staub herab geschleubert und der Macht und des Einflusses beraubt; dann eilt ein Jeder, der irgend etwas gehört, vermuthet oder auch nur geträumt hat, oder sonst irgend einen Groll oder Aerger — vielleicht wegen

eines nicht erwiederten Grußes — im herzen trägt, geschäftig berbei, um sein Schärstein Koth auf ihn zu werfen oder ihm wenigstens einen Fußtritt zu geben.

So wohlwollend ber Fürst bisher gegen heinrich gewesen war, ba er ihn mit seinem Bertrauen in einem hohen Grabe beehrt hatte, eben so erzürnt war er jest gegen benselben; er machte ihm über sein undankbares und anstößiges Betragen die bittersten Borwürse, und gab ihm die Beisung, das Land zu verlassen und nie wieder vor seinen Angen zu erscheinen.

Heinrich weinte und bat schluchzend um die Gnade, seinem herrn und Pathen noch einmal die hand küssen zu dürsen. Der Fürst wurde gerührt, als wenn heinrichs Thränen eine zartere Saite seines herzens in Bewegung geset hätten; er reichte ihm seine hand zum Kusse, und fügte in einem milden Tone hinzu: "Richt für immer, heinrich, sollst du mein Land verlassen; nach einem Jahre, hoffe ich, wird dein unangemessen Betragen wieder vergessen sein, und dann darfst du dich wieder an mich wenden, und ich will sehen, was ich sür dich thun kann. Wende die Zeit in der Fremde gut an und bleibe gesund."

Hüßte dem Fürsten, in dessen Auge eine Ehränen glänzte, noch einsmal die hand und entfernte sich nach einer tiesen ehrfurchtsvollen Berbengung. Er war nicht lange zu hause, als ihm ein versiegelstes Paket von einem fürstlichen Lakai überreicht wurde; er öffenete es und fand darin einen Paß zu einer Bergnügungsreise nach der Schweiz, Italien, Desterreich, Preußen und den deutschen Bunsbeskaaten, und eine Börse, welche fünshundert Thaler in Gold enthielt.

heinrich's Traurigfeit schmolz vor dem Schimmer des Goldes, wie der Schnee vor den Strahlen der Sonne. Er übertrug seine Geld = und Speculationsangelegenheiten, in so weit sie noch current waren, einem Bankierhause, fügte zu den fünshundert Thalern noch tausend in Wechseln hinzu und reiste mit freudigem herzen ab.

Es hatte der herbst des Jahres 1825 so eben begonnen, er entschloß sich daher, zunächst dem alten Bater Rhein in seinem reichen herbstschmucke einen Besuch abzustatten. Ueberall sprach er den besten Weinen, die der alte Papa seinen beutschen Kindern in üppiger Külle spendet, namentlich dem Johannisberger, dem Domdechant, dem Rüdesheimer, hochheimer, hattenheimer, Asmannshäuser, der arosmatischen Liebfrauenmilch u. s. w. mit gutem Appetite zu; überall

ftaunte er über die Reize der herbstlichen Natur, ohne dabei die im jugendlichen Lenze frisch blühenden Blumen von Mutter Evens Gesichlechte zu übersehen.

Diese Rheinreise wurde ich, selbst wenn Mephi sie mir haarklein beschrieben hatte, nicht im Detail nach erzählen; ich bin dem Bater Rhein gar nicht recht gut, weil er mich bisher mit seinen köftlichsten Gaben gar zu stiefväterlich bedacht, und mich noch nie in meinem eigenen Körper zu einem Besuche in seinen schönsten Thalgemächern, seinen rebenbekranzten hügeln und ruinengekrönten Kelsen eingeladen bat!

Bom Rhein ging es in die Schweiz, deren klassische Stellen Heinrich sämmtlich durchwanderte, und von der Schweiz über die Alpen nach Sardinien und dem übrigen Italien, wo er den Winter und den italienischen Frühling im Februar 1826 zubrachte. Im März reiste er über Triest nach der berühmten Kaiserstadt, in welcher der große Stephansthurn in die Wolken emporragt, der weltberühmte Fürst Metternich residirt, den Lauf der Gestirne am politischen Hostizont observirt, mit einer fünstlichen diplomatischen Vorrichtung den auf frummen Bahnen herumschlendernden Rometen die Köpfe zurecht sest, und sie in die geraden Himmelsstraßen einweis't, auf welche alslein die Pässe visiert werden, und endlich Bäuerle im Leopolds-Vorstadtstheater die guten Kinder und Herrschaften mit seinen unüberstresssich gaben Wissen amüsser.

Heinrich besah auch die übrigen Merswürdigkeiten Wien's, worunter ihm die hübschen gefälligen Stubenmäden am Besten, und die von der Polizei verschnittenen Schiller'schen Theaterstüde am Wenigsten gesielen. Er verließ sodann die gute Stadt der Austriaken, "wo ewig am herde der Bratspieß sich dreht," und nahm seinen Weg über Prag nach Berlin, wo er auch wohlbehalten ankam.

Die Stadt gesiel ihm ganz gut, nur war's ihm zu flach, zu sans big und zu windig, und incommodirten ihn die verwelkten Herbstzeits losen am Abend in allen Eden und Straßen zu sehr. Er hatte zu dem das Malheur, daß er die Berliner Wige, welche an allen Eden spottwohlseil verkauft werden, zu hastig verschlang und sich das durch eine Indigestion zuzog, von welcher er auf eine wunderbare Weise wieder kurirt wurde. Er las nämlich ein paar Blätter der Hengstenberg'schen Kirchenzeitung; schon bei dem ersten Blatte sing es in seinem Magen und Unterleibe zu poltern an, und bei dem Schlusse des zweiten brach's auf und abwärts los. Die Wige, wie er nachher sah, waren noch ganz unverdaut. Er gab deshalb auch den Borsas, sich einige Broden auf die Reise mitzunehmen,

ganz auf, und entschloß sich bagegen ein ganzes heft der Kirchenzeistung einzupacien. — Er besah noch die Censuranstalt, ließ sich das Grab des genialen Bentilators Gans zeigen, der einst die Berliner scienstvisch-politische Atmosphäre von den mephitischen Dünsten möglichst gereinigt und in gesunder Lebensfrische erhalten hat, und reiste so dann von Berlin nach Nürnberg ab, wo er sich bloß den berühmsten Trichter zeigen ließ und dann wieder weiter reiste, ohne diese berühmte Stadt, welche eben so viel Spielzeug und Modewaaren für kleine Kinder, als Paris für große, liefert, einer weiteren Bestrachtung zu würdigen, oder auch nur eine Tour nach Fürth auf der ersten Eisendahn Deutschlands, die so großartig ist als die Poslitit dieses Landes, zu machen.

Er fuhr recta via nach Munchen, Diefem Embryo bes fünftigen deutschen Paris. Damals war München noch nicht, was es seitbem geworben ift. Unter ben warmen Alügeln bes königlichen Degasus bat der Embryo seit den breizehn Jahren ungemein an Entwidelung zugenommen. Munchen ift eine wahre Mufterfarte; man findet bort Alles, mas bas Berg munichen fann; g. B. bie foftbarften Sammlungen bes flaffifchen Alterthums, Die flofterlichen Raritaten bes Mittelalters, renovirt im 19. Jahrhundert, das herrlichfte, was bie neuere Runft ju ichaffen vermag, alten Stumpffinn und Aberglauben, eine Afabemie ber Wiffenschaften, ein Findelhaus, einen pompofen Todtenhof, eine Universität, ein großes Krankenhaus, Rirden nach altem und neuem Buschnitt für Ratholifen, Protestanten, Juden und Griechen, eine Sternwarte, Studienplane ber schweren Menge, Bibliothefen, vorgeschriebene Schulbucher, Buchthäuser, Theater, einen Bagar, gutes Bier, fcblechten Wein, baierifche Rubeln und Knödel (Klöffe), wovon die Knödelgaffe ihren Ramen hat, einen Erzbischof, einen papftlichen Legaten, Domberren, Monche, Nonnen, eine Arche Roa's (Wirthshaus), eine Constitution mit zwei Rammern, ein Rabinet, und felbst einen bierarchischen Agitator D'Connell im Rleinen. Es fehlt nur eine Moschee, an einem harem wurde es nicht mangeln, um bieses zauberische Quodlibet zu vervollständigen.

Heinrich konnte sich nicht satt sehen; er kaufte sich die berühmten Gebichte des Königs, die er am Abend studierte. Es that ihm Leid, daß er die Reise nach Italien schon beendigt hatte; er würde nämlich die Augen und sonstigen Reizen der Italienerinnen genauer geprüft haben, wenn er jest, begeistert durch die königlichen Gesänge, dorthin hätte reisen können. So blieb ihm nichts anderes übrig, als die Rünchener Mädchen mit ihren "Riedlhauben" zu durchmustern, um

bie Unterschiede zwischen ihnen und den Italienerinnen heraus= zufinden.

Bon München reifte er über Augsburg, Ulm, Stuttgart, Beidelberg, wo ihm das große Beinfaß am Besten gesiel, und Karlsruhe nach Baben Baben, um dort die Sommersaison zuszubringen.

Heinen Auguste er die Bekanntschaft eines Kausmanns U\*\*\* aus Mainz, der mit seiner Tochter den berühmten Badeort des Bergnüsgens wegen besucht hatte. Heinrich wußte sich bei demselben so zu insinuiren, daß er von ihm eingeladen wurde, ihn in Mainz zu bessuchen. Heinrich nahm die Einladung um so lieber an, als auch die Tochter besselben, Auguste, eine hübsche Blondine von achtzehn Jahren, ihn darum gar artig ersuchte. Denn er mußte sich gestehen, daß Auguste ihm sehr wohl gesiel, und er sich entschließen könnte, sie als Frau heimzuführen, wenn der Papa sie noch mit einer ordentslichen Aussteuer ausschmucken würde. Auch er schien Augusten nicht zu mißfallen. Er wiederholte daher, als Bater und Tochter abreisten und von ihm Abschied nahmen, sein Bersprechen, sie bald in Mainz zu besuchen.

Er versuchte sein Glüd an der Spielbank; allein es war ihm nicht günstig. Außerdem bekam er aus S. von seinem Bankier die unangenehme Nachricht, daß die meisten Speculationen mißglüdt hatzten, so daß sein Kapital dadurch auf 3000 Athlr. herabgesunken sei. Dagegen hatte er aber wieder die Freude, daß er von dem Fürsten, an welchen er natürlich sehr oft geschrieben hatte, ein Rescript als Rentmeister in R. mit der Weisung zugeschickt erhielt, sein Amt mit dem Monat October anzutreten; zugleich war ein Wechsel von 200 Athlr. dem fürstlichen Schreiben beigeschlossen, und dieses selbst in sehr gnädigen Ausdrücken abgefaßt. Am Erwünschtesen kam ihm zunächst der Wechsel, da sein Geldvorrath sast ausgesehrt war.

Im Anfange Septembers verließ er Baden-Baden, um sein, dem Rausmanne A\*\* und bessen Tochter gegebenes Bersprechen zu erfüllen. Da er nun eine feste Anstellung hatte, die zugleich eine bedeutende Raution nothwendig machte, so glaubte er, daß es nicht unzwecknäßig sein dürste, wenn er wirklich eine Frau nähme; und dabei dachte er an Auguste, die ihn, so wie ihr Bater, mit der größten Freundlichkeit in ihrem Hause aufnahm. Auguste war die einzige Tochter und ihre Mutter gestorben. Die Sache wurde richtig; Auguste Heinrich's Braut und die Mitgift auf 6000 Athlr. festgesest.

Am 1. October wurde ber Rentmeifter Beinrich G\*\*\*\*\* in sein

Amt eingeführt und zugleich mit Augusten ehelich verbunden, welche die von ihrem Gatten ausgestellte Cautionsurfunde mitunterzeichnen und dabei auf die sogenannten weiblichen Rechtswohlthaten verzichten mußte. Die Flitterwochen wurden glücklich verledt, aber nach diesen trat bei Heinrich schon etwas Frost ein, der allmälig in Kälte überging, wozu ihm jedoch Auguste keine Beranlassung gab. Sie war stets freundlich, zärtlich und zuvorkommend. Allein Heinrich kannte die Liebe nicht, und ohne diese läßt sich kein andauerndes glückliches Eheverhältniß denken. Heinrich's alte Gewohnheit war stärker als die am Altare versprochene Treue.

Schon nach bem erften halben Jahre brachte er bie Abende oft bis nach Mitternacht außer bem Saufe zu, und felbst mit ben Magben mußte Auguste das Chebett theilen. Sie ertrug aber Alles mit Gebulb, und war nur zu fanft und zu nachsichtig, indem fie nut selten ihren Gatten zu bitten wagte, sie nicht immer in den langen Abenden allein zu laffen; wogegen er sie immer mit barschem Tone anfuhr und ihr entgegnete, daß er nicht zu Sause vor langer Beile fterben möge, und sie ebenfalls ausgehen könne, wenn sie nicht zu Sause bleibe wolle. Ueberdieß mußte Auguste erleben, daß ihr Ba= ter burch Kallimente ber mit ibm in Berbindung gestandenen Säuser faft fein ganges Bermögen einbufte und balb barauf aus Gram bierüber ftarb. Bas fie noch erbte, bestand in 8000 Athlrn. Diefer Umstand verschlimmerte ihre Lage noch mehr, da heinrich, der sich auf eine große Erbichaft Soffnung gemacht hatte, bas Unglud feines Schwiegervatere, ber ohnehin tief gebeugten Auguste bart empfinden ließ. Seine iconfte Aussicht, in furger Zeit im Besige eines großen Reichthums zu fein, mar ja, in fo weit fie fich auf bie Erwartung ber Erbschaft grundete, vereitelt, und die Realisirung berselben nur wieder bloß auf seine eigene Speculation und Industrie beschränkt. Er verdoppelte daber von nun an seine Anstrengung, b. h. er vermehrte bie ristanten Speculationen und Unternehmungen, magte größere Summen, fpielte in mehreren Lotterien, und felbft in bem gefährli= den Lotto in Munchen, welches er mabrend feines bortigen Aufentbaltes fennen lernte, und befuchte in jedem Sommer verschiedene Pharaobanten, indem er in der festen Ueberzeugung lebte, es werde ihm gelingen, die eine ober andere zu sprengen. Die Rentereige= schäfte überließ er bagegen einem von ihm felbft angenommenen Schreiber, ber bie Sorglofigfeit bes Rentbeamten zu eigenen, ficheren Speculationen benugte.

Beinrich betrachtete und behandelte überdieß die Rentereifaffe

wie seine Privatkasse; er nahm, wenn er zu irgend einer Unternehsmung ober zur Reise in die Baber Geld nöthig hatte und seine eisgene Kasse leer war, die erforderlichen Summen heraus, und legte bafür eine kurze Bescheinigung derselben hinein. Allein die meisten Speculationen mißlangen; in den Lotterien ging er in der Regel leer aus, im Lotto wollten die Duinternen, auf die er es stets angelegt hatte, nicht erscheinen, und aus den Bädern kam er gewöhnlich ohne Geld zurück. Ueberdieß kosteten ihn die geheimen Sünden gar mansches Sümmchen.

Jum Unglude war die Finanzbehörde in den Bisitationen auch in S. wie in so manchem andern Lande, sehr nachläßig. Wenn die erforderlichen Gelder von dieser oder jener Renterei nicht eingesandt wurden, so ließ sie sich durch vorgebliche Rückftände der Contribuensten beschwichtigen. Erst wenn fast nichts mehr eingeschickt wurde, kam es zu einer Bisitation. So ging es auch bei Heinrich.

Nach sieben Jahren seit dem Antritte des Amtes konnte er sast gar kein Geld mehr einschicken. Es kam zur Bistation, die seine Frau nicht mehr erlebte. Ein Jahr zuvor hatte sie der Rummer aufsgerieben und von ihren vier Söhnen, die sie mit Schmerzen verließ, für diesseits getrennt. Das Resultat der Bisitation war eine beispiellose Unordnung, und ein ungeheurer Kassendesect, den der geringe Rest des Bermögens Heinrich's und seiner verstorbenen Frau nicht zum dritten Theile zu decken vermochte.

Heinrich wurde cassirt, und nur aus fürstlicher Gnade mit weisterer Strafe verschont. Der Fürst gab ihm einen geringen Gnadensgehalt, den er in N. verzehrte, wo er sich mit seinen Kindern niesderließ, die zu seinem Tode lebte und die zu diesem, so weit est anging, Schulden machte, da sein Gnadengehalt für seine Bedürsnisse unzureichend war. Um seine Creditoren zu beschwichtigen und sich neuen Credit zu erwerben, zeigte er mehrere Briefe vor, die der Fürst an ihn geschrieben habe, und worin von einer baldigen einsträglichen Wiederanstellung die Rede war. Er war aber selbst der Berfasser dieser Briefe, indem er die Unterschrift des Fürsten nach wirklichen, von ihm früher empfangenen Briefen durch ein Fenster täuschend nachmachte.

Der Betrug hatte wirklich bie gewünschte Wirkung, wie noch aus bem bei bem Leichenzuge gehaltenen Gespräche zwischen bem Bader und Megger erhellet. Er ftarb im acht und vierzigsten Jahre seines Alters an einer Lungenentzündung, und in einem Justande

völliger Berzweiflung, in welchen ihn feine innere Troftlofigfeit und ber Anblid der durch ihn hülflos gewordenen Kinder versetze.

Manche Einzelnbeiten von Seinrich's Sandlungen und Betragen ließ ich in der Erzählung weg, weil sie mir Mephi erft nach der= felben auf mein besonderes Befragen mittheilte, indem ich gegen ibn bemerfte, daß heinrich einen fo ichlechten Charafter, wie ibn Merbi in der ersten Sälfte der Erzählung angedeutet hatte, boch nicht an ben Tag gelegt babe. So sei 3. B. nirgenbe seine Rachsucht fichtbar u. s. w. 3ch trage Bebenfen, sie sammtlich zu erzählen, und will baber nur im Allgemeinen andeuten, daß Seinrich &. B. durch faliche Denunciationen bei bem Fürsten manchen Officier, ber ihn genedt ober beleidigt batte, um das verdiente Avancement brachte, manchem Beamten die Ungnade des Fürsten juzog; dag er diesem und jenem, ber ihn in irgend einer Angelegenheit um Rath fragte, gur Beftechung bes Beamten rieth, und nachher, wenn dieselbe erfolgt war, ben Bestecher und Bestochenen benuncirte und babei natürlich um Berschweigung seines Ramens bat, was ben Denuncianten ja immer auf das Bereitwilligste gewährt wird; daß er sich alle mögliche Arten von Betrug erlaubte; bag er mit Schmugglern in Berbindung trat, und mit ihnen ben Gewinn theilte; daß er mehreren Madchen Abortivmittel gab, wodurch manche ihre Gesundheit und zwei sogar ihr Leben einbuften; daß er in Franfreich einen Korporal, ber ibn bei bem Empfange einer Contributionssumme überraschte, in Branntwein vergiftete; bag er bem Juden Abraham &\*\* noch als Rentmeifter burch gebungene Schmuggler, mit benen er icon früher verbunden war, auflauern und bermaagen mighandeln ließ, dag berfelbe einige Stunden nachher seinen Geift aufgab; daß er babei ale Rentmeifter sowohl als nachher in R. ben Frommling spielte, nicht leicht einen Gottesbienst verfaumte, stets Pflicht, Gewiffen und Religion im Munde führte, und fromme Blide nach oben warf u. f. w. Er war mit einem Worte, in jeder hinficht ein wurdiger Rögling bes Erziehungssystemes ber Frau Majorin Charlotte G\*\*\*\*\*b!

## Zehntes Rapitel.

Eine poetische Empfindung. — Der Park bei bem Olymp. — Die Diplomatie und bas Fatum über bie orientalische Frage, eine Erzählung in Bersen von A. Blumauer. — Ein Gespräch barüber.

Nachdem Mephi seine Erzählung beendigt und meine besonderen Fragen beantwortet hatte, besuchten wir noch die bekannten Wohnpläge Roufse au's und Boltaire's und schwebten in dem angenehmsten Entzücken etwas langsamer über den Thälern des Rheins zurück, besahen die deutsche Bundessestung Mainz, welche nicht von den Bundestruppen, sondern von den tapfern Kriegern der den Bund unter ihren Flügeln schügenden zwei Abler mit drei Köpfen und drei Schnäbeln bewacht und gehütet wird, und eilten sodann nach haus. Als ich noch auf die Festung zurücklickte, sang ich begeistert in englischer Sprache — denn diese ist mir in meiner Einsamkeit ganz heimisch geworden, da ich in derselben sonst nichts Englisches habe — folgende Strophen:

God save the eagles' trinity,
And whet their lovely claws,
That they can too in unity
Tear beasts like feeble straws.

God bless the eagles watching eyes,
That they not fall a sleep,
But can still from the lofty skies
Us children take in keep.

God strengthen too the pretty tie
That binds us Germans fast,
Nor let its fresh and motley die
Grow pale with age at last!

Ueberseten fann ich biese Berse nicht; fie find in ber englischen Sprache: bie ich wegen ihrer Ronchalance, Rurze, Rernhaftigkeit, unb

mannlich fräftiger Bolltonigkeit so überaus liebgewonnen, aber auch burch eiserne Anstrengung seit 1834 autobidactisch mir (nun ein unschäßbares Gut) erworben habe, gedacht und gefühlt worden; und zum Uebersegen habe ich auch kein Geschick. Ich bin auch keiner Uebersegung gut, weil eine jede hinkt oder auf Stelzen geht, das frische Colorit des Originals verwischt, und so dieses stets verhunzt! Die Schönheit der Form kann ohnehin gar nicht übertragen werden. Ach, welch' ein kalter Schatten ist d. B. ein übersegter Shakspeare, oder gar ein übersegter Byron, im Vergleiche mit dem Original!

Das lette Leichenbegangniß erwecte in mir bas Berlangen, einen Ausflug in die Oberwelt ober, wie es gewöhnlich beifit, in bie Unterwelt, die freilich ale solche nur im Bauche der Erbe fein konnte. ba fonft nichts unter une ift, zu machen. Ich trug Depbi meinen Bunfc vor; er machte aber ein bedentliches Geficht und fagte nach einer Paufe, die Nase rumpfend: "Wüßte ich, wann und wo ber Dabft mit feinem Schluffel ben himmel öffnet, ober mit welcher Gelegenheit er den neufreirten Seligen und Beiligen bie Diplome ausendet; so wollte ich bich recht gern und leicht in den Simmel bineinpracticiren. Allein Beibes ift mir unbefannt. Soviel ich gebort babe, geschieht Ersteres auf ber Spige bes Monte bel Crebo, allein dieser liegt in den weiten Gebieten von Phant-Asia, wohin ich mahrbaftig ben Beg nicht weiß. Bon ben Diplomen aber follen bloß Copieen auf feinem Gedankenpapier mit ber Gebankenvoft, Die bekanntlich überall bin gelangen kann und fehr schnell ift, abgefendet Allein in Gedankenpapier fann ich beinen Geift nicht verpaden, und die Gebankenpoft brachte bich auch nicht zum Riele.

Daß ich dich selbst in den Himmel führe, geht wie du weißt, gar nicht an, da ich ein Exilirter bin. Und in unserer Hölle würsdest du dich gar schlecht amüsiren; die Kapuzen, Habite 2c. sind dort noch unausstehlicher, als du sie hier sindest, und überdieß leben wir, wie jener Münchner noch im Jahr 1831 ausgeschwaßt hat, (ich weiß nicht, wie es kam, daß dieser Lasse so unbemerkt uns besuchen konnte) sehr eingeängt. Die Seelen werden wie Häringe in Fässern ausgespeichert; es ist zudem — troß des Feuers — sehr dunkel, und der blißende Jorn Gottes das einzige Licht, wie du in der belobten Beschreibung des Münchners lesen kauft. Du siehst wohl, ich könnte dir dort nicht einmal einen Stuhl zum Sigen offeriren und das Dunkel wäre dir noch unbehaglicher."

"Scherze nicht, Mephi; mein Bunsch ift ernftlich gemeint, und ich frage ebenso ernftlich, fannst bu ihm nachsommen ober nicht?"

"Eines von beiben kann gewiß geschehen," versette Mephi. — Und welches ist bieses Eine? — "Rur Gebuld, Freundchen; ich muß mich erst ein wenig besinnen. (Nach einer Pause:) Ja es geht! jedoch nur gewissermaaßen.

Die Seligen, um mich eurer Sprache zu bedienen, baben ein für allemal die Erlaubniß, in gewiffen Tagen der Boche in einem anmuthigen Park außerhalb bes Olymps zusammenzukommen, um fich bort in ben Erinnerungen ihres ehemaligen Erbenlebens zu er= geben und fich über die laufenden Begebenheiten ber Erde zu ergogen. Da erschienen sie ganz in der Gestalt, die sie früher in ihrem Leben hatten; nur ift biese etwas aufgefrischt. Die Erinnerungen liegen in schönen schattigen Alleen ausgebreitet vor ihren Augen, und in bie Beltbegebenheiten bliden fie burch ein aus Lichtftrahlen, bie aus bem Auge bes Ewigen funfeln, geformtes Perspectiv, bas mit ben Farben des Regenbogens umwunden ift. Was Einer von ihnen beim hineinbliden zu feben municht, bas zeigt fich ihm ichnell in einem schönen Bilbe in natürlicher Größe. Es gruppiren sich bort immer nur folche gusammen, bie nach Bilbung und Gefinnung am Beften ausammenvaffen. Die Gesellschaft ift äußerft beiter und bei manchen Gruppen mahrhaft jovial, indem oft Scherze und Wige über bas vergangene Leben und die Ereigniffe ber Begenwart gemacht werben. 3ch fann bir versichern, bag, wenn ich in biese Birkel blide - unter biefelben barf ich nicht — mir Thränen in bie Augen fommen, und bas ift gewiß viel. Diefer Bergnugungen wegen beneide ich eure Seelen um ben himmel. Dieses Doppelleben zwischen himmel und Erbe, zwischen Bergangenheit und Gegenwart, frei von allen Schmerzen und Sorgen und ohne Furcht vor bem Berlufte ober ber Berminderung ber Freuden, muß einen ganz eigenen, in ber That göttlichen Reiz haben! (Mephi wurde gang gerührt und wehmuthig, und nach einem tiefen, tiefen Seufzer fuhr er fort:) Dabin tann ich dich bringen; jedoch nur ohne den Körper. Ich selbst barf in den Part nicht hinein; ich will aber vor der goldenen Pforte mit verbullten Augen auf bich warten. Sei versichert, bag es mich eine große Ueberwindung fostet, bir biefes Bergnugen ju gemahren, und ce moge bir abermale ein Beweis fein, wie febr ich es mir angelegen sein laffe, bir Berftreuung zu verschaffen, ba ich sogar meiner eigenen Schmerzen babei nicht achte. Burbe biefes ein jeber beiner sogenannten Freunde, der post nubila Phoebus Freunde thun?

3ch bezweifelte bas Lettere und nahm bas Anerbieten mit großem

Danke au; äußerte jedoch auch mein Bedauern über bie unangenehme Empfindung, welcher Mephi sich babei unterzoge.

"Ja, ja," fagte Dephi, "ihr Menfchen feib immer mit eurem "Bedauern" bei ber Sand, bas freilich spottwohlfeil ift, und baber obne Schaben verschwendet werden fann. Mit ber "Sulfe" wift ihr bagegen besto besser zu fargen und zu geizen; ja biese fann man auch nicht fo, mir nichts bir nichts, von ben Lippen pfluden; fie liegt, tiefer und koftet Anstrengung und Opfer. Du barfft beghalb auch auf feinen Dant ober Rragfuß für bein Bedauern von meiner Seite rechnen. Doch leg' beinen Staubmantel ab; wir muffen fort, ba gerade beute - wir haben Mittwoch - ein solcher Tag ift, an weldem die Olympier in ihrem Parke fich amufiren burfen. bich in einen frohlichen Kreis zu bringen. Du bift ein Tyroler, und barum gern lustig und fröhlich. Du hattest aber bei beiner Froblichfeit immer auch bebenten follen, daß ein griesgrämiger Nordlander ober gar ein Jufte = milianer — ber zwischen Rorben und Suben ftarr in ber Mitte fieht, wie ein Uhrpendel, wenn die Uhr nicht aufgezogen ift, und weber die Rraft ber nordischen, noch die Lebens-Ralle und Krische ber sublichen Natur hat - flugig wird, wenn sich ber Sublander rafc auf feinen Beinen herumdreht ober gar jobelt; benn er argwöhnt nur zu leicht, es fei auf ein Berdreben ber Staatsmafoine ober auf ein Aufweden bes Bolfes aus feinem rubigen Binterfolafe abgeseben, und fieht angftlich nach Sbirren. Doch weg mit biefen Rarrenspoffen ber Aengstlichen, in beren Abern auch fein Suben glubt und in beren Bufen fein Muth ber Belt Trop bietet. wir wollen fort!" Und fort ging es, wie immer, im Gebankenfluge.

Das Ziel war balb erreicht, und Mephi gab mir die Weisung, ich solle durch das große Perspectiv in den Park hineingleiten; ich könnte es, fügte er hinzu, undemerkt thun, da Niemand in diesem Parke an mich dächte und darum vermöge der besonderen Einrichtung des Perspectivs ich auch von Niemanden gesehen würde. Zudem wären die Herren Olympier mit ihren Leibern im Parke und gäben beshalb auf einen nakten Geist gar keine Achtung. Dieß wäre auch der Grund, warum ich nur ohne Leib in den Park kommen könnte. Wenn es Zeit sei, wieder nach Hause zu gehen, würde er (Wephi) mir dieß durch ein Husten und Niesen am Parkthore zu erkennen geben.

Nach dieser Weisung und Berabredung ging ich an die außere Mündung des Perspectivs und mit einem "Abieu und auf Biederssehen Mephi" rutschte ich durch die Mündung durch und blieb bei dem Auge Kaiser Joseph's des Einzigen, der eben am Perspectiv

war, ein Weilchen sigen, um mich zu laben an bem Anblide biefes großen herrschers. hierauf ließ ich mich im Parke nieber.

Eine Beschreibung des Parkes wird man mir nicht zumuthen, da ich, wenn ich genau sein wollte, dickleibige Bolumina von dem endlosen Papier, anfüllen müßte. Denn alle Erinnerungen der Luß-wandler waren in unabsehdar langen und breiten Alleen als die mannigfaltigsten Bildergruppen ausgebreitet, der großen Menge der Alleen, welche zu zählen allein kaum möglich gewesen wäre, nicht einmal zu gedenken. "Zudem sind die Bilder nur denjenigen, deren Erinnerungen sie darstellen, klar und verständlich. Ich sah mich unter diesen Bildern im Ganzen auch sehr wenig um, da mich die Personen, welche ich in der Rähe des Perspectivs beisammen sah, mehr anzogen.

Friedrich der Große unterhielt fich mit Ziethen, Laudon, Conde, Türenne, Eugen 2c. über die alten Zeiten, indem die Sprechenden bei einzelnen Bilbergruppen auf: und abgingen.

Shafspeare spaste mit Sir John Kallstaff und Madame Duidly (Hurtig nach Schlegel). Wie es zuging, daß diese letteren beiden Personagen in den Olymp gekommen sind, weiß ich nicht genau. Mephi sagte mir, als ich ihn nachher hierüber fragte, Folgenses: "Wan hätte im Olymp, als Shaksspeare dorthin gekommen, diesen aufgefordert, seine Theaterstüde vorzutragen; und da die Charaktere dieser beiden Personen so allgemein gefallen hätten, so wäre eine Petition bescholssen worden, in der man um die Julassung berselben gebeten habe; was denn nachher auch bewilligt worden sei.

Boltaire ging, was mir sehr aufsiel, mit der Jungfrau von Orleans Arm in Arm spazieren. Napoleon und Lord Byron spielten Schach mit einander, was ich auch nicht erwartet hätte. Ueberhaupt ging es gar sonderbar zu; Leute, die auf Erden sich gegenseitig angespuckt haben würden, waren dort in dem vertrautesten Berkehre mit einander. Petrarca spielte in Laura's Locken und von seinen Lippen stossen die lieblichsten Sonnetten, wie über Kiefel murmelnde Silberquellen. Cicero und Burke disputirten sich — es versteht sich sehr freundschaftlich — über die altrömische und englische Bersassung, welche letztere Cicero gar nicht loben wollte. Den Tacitus sah ich im Gespräche mit Nieduhr und Joh. v. Müller; ich sonnte aber von dem Inhalte desselben nichts hören. Molieres, Plautus und Aristophanes machten Spässe miteinander. Philipp der Großmüthige sah ein paarmal in's Perspectiv und schüttelte jedesmal ärgerlich den Kopf; was er beobachtet habe, wußte ich nicht;

ich vermuthete jedoch, daß es hessen gewesen sein musse, weil er so sehr afsicirt war, und ich nicht glaubte, daß ihn ein anderer Gegenstand so sehr hätte interessüren können. Er nahte dem Perspectiv noch einmal; ich septe mich in seinen Augenwinkel, und sah wirklich Cassel und zur Seite das Schloß von Marburg, mein Gasthaus; die Perssonen und Scenen, die ich zugleich erblickte, wage ich nicht, näher zu beschreiben. Horaz und Wieland standen vor einer großen Satyren und Faunen-Gruppe und lachten aus vollem Halse. Schiller und Körner gingen unter schattigen Cypressen spazieren und waren etwas verstimmt. Göthe sah ich nicht. Dante fragte nach ihm und erhielt zur Antwort, daß er bei Hof sei.

Um Meiften amufirte mich Raifer Jofeph, welcher Blumauer'n an einem fort qualte, er mochte ihm ein ergönliches Gedicht vortragen. Blumauer, ber fo burr und troden ausfah, wie im Leben, wollte gar nicht daran. Nicht mahr, fagte Joseph zu ihm, wenn wir noch in Wien waren, und bu, wie bamals, Geld nöthig hatteft, fo würdest du mir ohne mein Berlangen, balb ein paar Dugend Biener Groschen aus bem Beutel beraus versificirt baben. Aber bier fann ich bir für den Bers feinen Grofchen anbieten. Joseph lächelte dabei. "Pfui!" erwiederte Blumauer, "pfui! Joseph! deiner Groschen wegen habe ich nicht geverselt. Deine Gunft und Freundschaft war mir mehr werth, als bein Gelb; und die Berfe kamen mir bamals oft so von selbst schwarmweis in den Kopf, daß die Feder nicht fcnell genug laufen und farren konnte, um bie Dinger aus bem Ropfe auf das Papier zu bringen. Jest geht's nicht mehr fo, die Zeit ift vorüber. hier gibt's aber auch nichts, was einem die alten Grillen aufstöbern fonnte."

"Nu! Blumerchen! wenn du mein Freund bist, so mußt du mir meine Bitte auch nicht abschlagen. Ich habe heute einen ganz besonderen Appetit nach deinen komischen Versen, wie die in deiner travestirten Aeneis — doch still! dort geht Virgil, der dars's nicht hören; den kann man nicht mehr ärgern, als wenn man ihm vorzubeclamiren anfängt: "Es war einmal ein frommer Held 2c." Er ist sort und läuft den Bienen nach. Frisch dran, alter Vursche! stille meinen Appetit. Ich will dir Stoff geben, komm her." Joseph sührte Blumauer'n vor das Perspectiv; dieser sah hinein, begann zu lächeln, rieb sich die Stirn und sprach: "Nun ja, darüber kann man wohl einen Spaß machen; ich will beinem Begehren nachkommen. Du darsst mich aber nicht auslachen, wenn's etwas holperig geht. Die jungen Tage sind vorbei, und "der Schöpfersuß, aus dem Ge-

nius und Götterfraft fließt," war schon vor dem Tode versiegt. Zudem muß ich meine Berse aus dem Stegreif holen, und der frummt sich oft ganz jammervoll."

"Nur nicht so viele Umstände gemacht, als wenn du ein zimpersliches Mädchen, so eine Wiener Brünette wärest. Da stell' dich auf beinen Batican dort": "Tantae molis erat, Romanam condere gentem." Joseph rief sodann laut: "Hört, Olympier, Blumauer will uns von den jegigen Diplomaten dort unten auf der Erde und der bekannten orientalischen Frage in seiner Manier etwas vortragen. Wer Lust hat zu einigen komischen Bissen, komme her."

Es versammelten sich ziemlich Biele; Blumauer stellte sich auf das Bild "Batican," und begann folgendes Gedicht, das ich hier wörtlich meinen Lesern mittheile. Wer kein Freund der Laune ist, kann's ja überschlagen. Der Blumauer'sche Geschmad ist ohnehin schon längst außer Mode, und zudem ist das Gedicht weit hinter dem, was Blumauer einst gesungen hat. Doch die Leser haben bereits seine eigene Entschuldigung gehört.

## Die Diplomatie

unb

## das Satum über die orientalische Frage;

eine Erzählung in Berfen von Alois Blumauer

im Parte bei bem Olymp aus bem Stegreif vorgetragen.

Es war in einer großen Stabt,
Die Stadt will ich nicht nennen;
Sie hatte Bein und Mäden fatt,
Die Herzen anzubrennen.
Genug, in dieser Stadt es war,
Daß einst der Diplomaten Schaar
Sich eingenistet hatte.

"Bas ist ein Diplomat ?" wirst du Mein lieber Freund, mich fragen; Bahrhaftig, Freund, das kann im Nu Dir selbst ein Gott kaum sagen. So complicirt dieß Ding dir ist, Daß selbst der feinste Distinguist Es nicht beschreiben könnte. Die Farb' ift vom Chamaleon, Gefinnung fest verschloffen, Boll Honigseim ber Rebeton, Ju Allem macht er Gloffen. Er ist fast glätter als ein Aal, An Menschlichkeit oft Kannibal; Nur würgt er mit ber Keber.

Die Sprach ist ihm ein Mittel bloß Gebanken zu verhüllen, Auch, wenn er g'rad' gebankenlos, Die Leere auszufüllen. Und was er componirt, ist schon An sich ber feinste Notenton, Wornach bie Görgen tanzen.

Er kann sich schneller als ber Blit Nach Zeitumftänden breben; D'rum späht er stets auf hohem Sit' Boher die Binde weben. Und wer zu allererft erspäht Daß sich ber Bind hat umgebreht, Gilt für ben größten Meister.

Der Eine sucht ben Anderen
Schlau hinter's Licht zu führen,
Durch Lug und Trug zu hintergehn,
Um felbst zu profitiren.
Und ist die Täuschung gut vollführt,
Und auch dabei viel profitirt,
So heißt's: "ächt biplomatisch."

Diplomatie ift eine Kunft, Und Biffenschaft nicht minder; Profanen aber "blauer Dunft," "Ein Poffenspiel für Kinder." Allein aus diesen spricht der Neid; Denn würden sie auch eingeweiht, Sie würden anders sprechen.

Sie ift die allerschwerfte Lunft, Geschielt zu exerciren; Den Diplomaten muß die Gunft Der Zeit zum Ziele führen; Und hat er Zeit und Ziel verfehlt, Wird er noch obendrein geschmält Bon seinem hof als Stümper. Und welcherlei Geschäfte muß
Ein Diplomat verrichten!
Ein Händebrud, ein Morgengruß
Berührt schon seine Pflichten.
Selbft Thees-bansants, Dinées, Soupées,
Tanz, Masteraden und Levées
Gehröen seinem Amt an.

Es ift nicht möglich, in ber That!
Der Reih' nach aufgugählen,
Bomit ein Diplomat fich hat
Faft ftündlich abzuquälen.
Selbst Hände, Augen, Mund und Fuß
Bei seinem Thun und Laffen muß
Er "biplomatisch" meistern.

Er muß auch noch bas Wetterglas
Der Politit befeben,
Damit er weiß, ob's Draußen naß,
Db's talt, ob Binbe geben,
Ob Bollen zieh'n, Gewitter brau'n,
Ob's heiter und die Sonne schein',
Ob's thaue ober schneie.

Die Arbeit mehrt sich wunderlich Sobald die Diplomaten In einer Stadt versammeln sich, Mit Umsicht zu berathen. Den Weg, den die Geschichte soll Zum Weh' der Böller oder Wohl Fortan bescheiden wandeln.

Da forschen sie bann bin und her, Bie um die Zeit es stehe, Und fühlen ihr den Puls, ob er Geschwind, ob langsam gehe; Ob benn ihr Schwindel nicht vorbei; Ob Fieber eingetreten sei; Ob sie gar phantasire;

Db Schwinbsucht ihre Krankheit sei; Db's ihr im Magen sehle; Ob auch Bollblütigkeit babei Die Patientin quale; Ob's Uebel sit; im Unterleib, Bielleicht ber Unrath steden bleib', Beil's ihr am Stuhlgang sehle; Und bann, was anzuwenden sei; Db Pulver oder Pillen; Ob nicht Mixturen nebenbei Bielleicht die Schmerzen stillen; Ob Bomitiv, ob Elixir, Ob Laxativ, vielleicht Alpstier Das Uebel beben werbe;

Ob Aberläffe etwa gut;
Ob Schröpfen vorzuschreiben;
Ob Thee, zu reinigen bas Blut;
Ob Salbe, einzureiben;
Ob nicht vielleicht ein kaltes Bab,
Das oft schon gute Wirkung that;
Ob Nieswurz ober China.

Darüber wird stets Monden lang In's Blaue disputiret, Indes die Zeit geht ihren Gang, Und sich von selbst kuriret. Doch eilt der Diplomaten Schaar, Um, was indes geworden war, Schnell zu ratissciren.

Dabei wird auch noch beklarirt,
Daß Alles, was geschehen,
Sich habe grade so vollführt,
Wie sie vorhergesehen,
Und daß die Zeit auf ihrer Bahn
Auch jeden Schritt hab' so gethan,
Wie sie sier vorgeschrieben.

Bon bem nun, was die Zeit gethan, Bill Jeder profitiren; "Mein Hof," schreit er, "steht oben an, Er half ber Zeit laxiren." "Der Meine," ruft ein Anderer, "Gab Pillen ihr, die wirften mehr Als das, was ihr verschrieben."

"Der Meine," treischt ein Dritter hier, "Bas wollt ihr Andern sagen, Muß, weil er's war, der gab's Alpstier, Das Beste davon tragen." "Der Meine gab den Leibstuhl her; Bem tönnt', was d'rin, gebühren mehr, Als ihm?" parlirt ein Bierter. Ein Sünfter schlägt bie Theilung vor; Ein Sechster ift's zufrieden. "Ja, Theilung!" ruft bas ganze Korps, "Pat flets ben Streit entschieden." Die großen Sofe nehmen bann So viel ein Jeber paden kann; Die kleinen gehen leer aus.

Dann faffen fie noch ben Beschluß In ihrem Prototolle, Daß, was beschlossen, bleiben muß, Ratürlich, wenn es wolle; Denn wenn bie Zeit es ändern soll, So wollen, tros dem Prototoll, Sie ihr Erlaubniß geben.

Auch benken sie noch weiter nach, Und bringen's zu Papiere, Bie man den Frieden gut bewach', Daß er nicht echapire; Doch follt' er nicht zu halten sein, So wolle man nach ihm nicht schrei'n, Und keinen Steckbrief schreiben.

Bugleich wird noch die Beltenuhr Bon jeder Seit' besehen, Und ihr verkundet, daß sie nur Den Arebsgang durfe gehen; Doch sollte sie auch vorwärts geh'n, Und dieses nicht zu ändern steh'n, So wolle man's gestatten.

Am Ende fommst auch du noch d'ran, Polit'scher Katechismus! In diesem stehet obenan "System des Servilismus." Ber etwa glaubt, die Acpublik Führ' nicht die Barbarei zurück, Ift ein politischer Keper.

Ber glaubt, die Kunst und Bissenschaft Dürften sich frei bewegen; In freier Rede liege Kraft, In freier Presse Segen; Die Freiheit gab' dem Bürger Muth, Und sei ein wünschenswerthes Gut, Ind sein politischer Keper. Ber glaubt, was ein Minister spricht Sei nicht ganz infallibel; Gerichten ziem' bas Dunkel nicht; Ein Kriegsheer sei ein Uebel; Berschwendung steh' selbst Sofen schlecht, Und Böller haben auch ein Recht, In gst ein politischer Reper.

Wer glaubt, ber Zeitgeist habe Macht; Dem Bolt gebühr' ein Bille; Unwiffenheit sei sinftre Racht; Das Licht gab' Lebensfülle; Gewiffensfreiheit sei ein Gut, Und Abel stamm' vom Bürgerblut, In 3st ein politischer Ketzer.

Auf biese Art geht's weiter fort;
3ch kann nicht Alles sagen;
3ch hoff' an einem andern Ort
Ein Mehres vorzutragen.
3est muß ich zur Erzählung geh'n,
Bei der im Eingang' ich blieb ftehn,
Und die ich kurz will faffen.

In jener Stadt, von der ich sprach, Run kamen Diplomaten, Ich weiß nicht recht, an welchem Tag', Zusamm', sich zu berathen, Auf welche Art dem Orient, In dem's an allen Ecken brennt, Geholfen werden könne.

Die Diplomaten war'n jedoch Rur von den fünf Großmächten. Den Kleinen bleibt das Recht ja noch, Wenn's Krieg gibt, mitzufechten. Das Sprechen und das Theilen ift Ein Borrecht, wie ihr Alle wißt, Der großen Pentarchia.

Frau Stambul hatte kurz vorher Ein hartes Loos getroffen; Ihr Gatte ftarb, und Land und Meer Stand jedem Feinde offen. Ihr eigenes Gefinde war Boll Trop, und ein Knecht brobte gar Das hemd the auszuziehen. Doch bieß ift ja genug bekannt, 3ch kann's hier übergeben. 3hr Sohn allein war nicht im Stand' Dem Haushalt vorzusteben, Da jener Anecht, Egyptens Herr, Der allerfeinste Zuchs ift, ber Auf Erben jest zu finden.

Er hat Frau Stambul fo erschrodt,
Daß sie der Schlag getroffen;
Auf ihrem Divan hingestredt
Lag sie, den Mund halb offen,
Das Aug' verglast, die Bruft beengt;
Ihr Auswurf war mit Bint vermengt;
Die Pulse hielten Raftag.

Die Dame ist bekanntlich alt Und schwach auf ihren gußen; Und da sie schon am Leibe kalt, So wollte mancher schließen Ihr lestes Stündlein sei schon da; Daher man schon die Erben sah In stiller Freude nahen.

"Ber waren biefe Erben benn, Die fich ber Kranten nahten?" Ach, ftellt euch nicht fo blob', als wenn 3hr waret Otplomaten! Ei, die Pentarchen, wie befannt, Sind Erben von jedwebem Land', Und zwar von Schwerteswegen.

Es traten zu der Kranken nun Der Erben Diplomaten, Bersprechend, kets genau zu thun Bas ihren Potentaten Die Liebe zur Frau Sas' dictir'; Und das sei auch ersprießlich ihr, Sie könn' sich d'rauf verlassen!

Sie wüßte ja, wie herzlich fie Die guten Bettern liebten; Sie würden alle Leiden, die Jest ihre Stirne trübten, Bertreiben mit gewohnter Kunft; Sie bäten nur auch deren Gunft Gefällig aufznnehmen. Sie möchte, ba fie afficirt,
Getroft in Ruhe bleiben,
Und fich die Zeit, bis fie kurirt,
Recht angenehm vertreiben.
Inzwischen wollten practifc fie
Den alten Fuchs belehren, wie
Man Frauen soll begegnen.

Die gute Frau erholte fic,
Und fprach: "Ich bante berglich; Es ware, ließ' man mich im Stich, Für mich auch gar zu schmerzlich. Ihr wift, ich bin schon boch betagt, hab' mich im Leben viel geplagt,
Und hab' jest Rube nöthig.

3ch nehm' baher mit Freuden an Den Liebensbienst ber Bettern;
3ch werde, wenn er einst gethan,
Gewißlich meinen Rettern
3u Dant verpflichtet fühlen mich,
Und nie vergessen, daß sie sich
So meiner angenommen.

Um ihrem guien Rath getreu Und pünklich nachkommen, Bill ich von jeder Sorge frei, Das Herz mir noch beklommen, Gemächlich pflegen meiner Ruh', Und von dem Divan sehen zu, Bie man den Fuchs wird jagen."

Frau Stambul schlief nun ruhig ein, Indes die Diplomaten Erstaunten, daß die Frau, die rein Sie aufgegeben hatten, Sich noch so schnell und gut erholt, Und nicht sogleich, wie sie gesollt, In's Gras gebissen habe.

Doch Zeber ftaunte nur für fich; Denn es ift biplomatisch Daß, was er benkt, bleib äußerlich Den Anbern problematisch. Ein Zeber schien jest nur bemüht, Da es sein hoher herr gebiet', Für Stambuls haus ju forgen. Das Wert begann mit Einigkeit;
Doch Zeber bacht baneben
Er werd' ben Anbern, wenn es Zeit,
Sacht aus bem Sattel heben;
Es muffe nur fein intritirt,
Auf Aniss und Ränke spintistrt
Und Zeit gewonnen werben.

Sie hatten taum ben erften Schritt Gethan, bas heißt in Roten, Da nahte sich mit festem Tritt Das Fatum unsern Boten. Es sprach voll Ernst im barschen Ton: "Ich tenne euch, ihr herren, schon; Ihr wollt in's Amt mir pfuschen.

Doch frag' ich nicht nach eurem Quart, Rach euren Protofollen; Mein ewiges Gefet ift flart, Rach bem die Zeiten rollen. An bem Gefet fann euer Geschmier, Euer Lauberwelsch am Tische hier Auch nicht ein Jota andern.

3hr wähnt, ihr könnt bas Rab ber Zeit Mit Ganfekielen hemmen,
Und wähnt, baß ihr berufen seib Den Strom bes Geift's zu ftemmen;
Daß meine Bagg' in eurer Hand,
Und ihr so könntet jedem Land
Rac Laune Glud zuwägen.

3hr wift boch, wie ich euch verlacht! Dentt an die vielen Striche, Die ich durch euer Geschmier gemacht, Und bentt, wie eure Schliche Durch mich vereitelt worden sind! Hört auf, und seid nicht länger blind Und laffet eure Vossen!

Bebenkt, mein Lauf ift Harmonie;
Jed's Theilchen past jum Ganzen!
Doch euch verläst die Zwietracht nie!
Und die papiernen Schanzen,
Die ihr so eifrig aufgeführt,
Traun! hab'n mich noch nie genirt,
Bie ihr boch wiffen solltet.

Bei Stambul wird's nicht beffer gebn; 3ch werbe euch verlachen, Und eh' ihr euch habt umgefeh'n, Euch wieder Striche machen. Denn wie ihr's treibt, ift's gar zu will! 3hr felbst wist nicht, was werden soll; 3ch aber will's euch lehren."

Ein Diplomat erhob fich bann, Und sprach die schönen Worte: "Dein Eifer, Fatum, ist hier an So ganz unrechtem Orte. Bir warten auch bei Stambul bloß Auf das, was kommt aus deinem Schoof, Um es zu approbiren."

Blumauer endete, machte eine Berbeugung und stieg von seinem Batican berab.

"Bravo, bravissimo," rief Joseph und wiederholten bie übrigen Buborer. "Du haft beine Sache charmant gemacht," sagte Joseph hierauf zu Blumauer. "Ich hatte nicht geglaubt, daß du bas Getriebe ber Diplomatie fo gut fenneft, wie bu eben bewiesen baft. 3ch wünschte, wir könnten diese scherzhafte Erzählung zu Papier bringen und auf die Erde spediren. Die Diplomaten müßten, troß ber einzelnen Seitenhiebe, die sie barin bekommen, die aber so wenig weh thun, als ihre Protofolle und Noten, felbft lachen, wenn fie diefelbe läsen, und würden sich noch mehr barüber wundern und ärgern, daß wir hier oben noch ihr Treiben beobachten und fritifiren und zwar, ohne ihre Erlaubniß eingeholt zu haben. Sie würden, wenn fie es erführen, vielleicht gar Ruriere und Gendarmen berauffenden, und unfern lieben herrn burch Roten, im Weber'ichen Freischügenton abgefaßt, bestürmen, uns als Demagogen und Jatobiner zu einem Deutschen, b. i. nach heine zu einem ewigen Untersuchungsprocesse ju verurtheilen und une natürlich zugleich vorläufig, auf Gerathewohl ober einstige Abrechnung - und wenn eine folche nicht follte ftattfinden fonnen - ohne Entgeltung, alfo gratis bie Freiheit ju entziehen, ober aber uns auszuliefern und ihrem beiligen Gifer zu übergeben. Aber fie murben, trog ihrer Spahfraft und Spionirfunft, ben Beg bierber nicht auszuschnüffeln vermögen.

Mich würden sie zwar verschonen, da ich zum Herrschergeschlechte und zwar zu dem legitimen gehöre. Denn Personen dieses Geschlechts haben von den Diplomaten und Regierungen nichts zu befürchten, wenn sie es auch noch so arg treiben; sie sind ja unverantwortlich. — Es ist nun einmal so; ja man hat in neuester Zeit sogar die Sprossen der ufurpatorischen Herrscherfamilien, wie sie' von den Diplosmaten selbst bezeichnet werden, diese Rainsenkel, um mich recht legistim auszudrüchen, mit diesem göttlichen Privilegium ausgestattet, wenn auch der allein zuläffige Grund — die wirkliche Herrscherquaslität, welche dasselbe wirklich zu einem göttlichen stempelt — nicht vorhanden ist, wie Louis Napoleon Bonaparte als Beispiel angesührt werden kann, der (du erinnerst dich doch noch?) bei der Straßburger Farce von der verantwortlichen Menschenmasse sorgsstältig ausgeschieden worden ist.

Die Richter, welche über bie Zurechnungsfähigen und Responsablen richten follten, waren aber unverschämt genug, jenes Privilegium auch auf biefe auszubehnen, und fie fo, wie unser horaz mit ben Dichtern und Malern ("Pictoribus atque Poetis, quidlibet audendi semper fuit aequa potestas") gethan hat, ben fürftlichen Personen, die boch allein "bie aequa potestas, quidlibet audendi haben," vollig gleichzusegen. In meinem Innern mußte ich aber eigentlich boch lachen, weil es im Grunde eine recht hubiche Satyre auf die ungeeignete, von ber Furcht bictirte Regierungeverfügung mar, bie ben napoleoniben für irresponfabel ertlärte. Aber mit bir wurde man befto folimmer verfahren, obwohl im Grunde ich allein Schuld ware, ba bu, ohne meine Qualerei an bas Politifiren gar nicht gebacht hätteft. Allein es wurde bir nichts belfen. Du weißt, man befolgt auf der Erbe ben Ausspruch Birgils: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi; unter Achivi find befanntlich lauter zurechnungs= fähige Menschen zu verstehen, im Gegensape ber reges, welche bie potestas quidibet audendi haben. Unartig — im Borbeigeben bemerkt — war es aber von Birgil — er hört uns boch nicht? — Doch nein! er wandelt noch immer unter den apes; — es war un= artig von ihm, fage ich, daß er von ben reges ben Ausbruck "delirare" gebraucht bat; Konige "biliriren" nicht. Sollte fich fo etwas anch von ben alten beibnischen Rönigen sagen laffen, obwohl ich es micht glaube - benn rex est, qui regit; qui regit, non delirat, ergo rex non delirat, und qui delirat, non potest regere, qui non potest regere, non est rex; ergo qui delirat, non est rex — sollte fich alfo anch von ben beibnischen Königen so etwas sagen laffen, wiewohl es gezeigtermaagen begriffewibrig ware; fo fande bieg boch auf die driftlichen Konige burchaus keine Anwendung. Denn biefe

sind Stellvertreter Gottes, wie es in der Acte des heiligen Bundes ausdrücklich heißt (was auch der Berfechter der papstlichen Theokratie Bellarmin (Institution de la religion chretienne, chap. XX.) und Gravina (de origine jovis) sammt dem heil. Thomas, welche die politische Gewalt von dem Bolke herleiten wollen, dagegen vorsbringen mögen) und sind von Gottes Gnaden, und was sie thun, ist wohl gethan, und als Gottes Wille zu betrachten, wie mit Anderen Stuhr bewiesen hat.

Der alte "Frig" bort hat freilich auch andere Ansichten; er würde aber jegt, in den hoch aufgeklärten Zeiten, eine schlechte Rolle auf der Erde spielen; ja er würde als ein alberner Jakobiner, der von der Regierungskunft gar nichts verstehe, recta via in's Zuchthaus wandern müffen. Sein Privilegium als rex würde ihn nun freilich dagegen schügen. Aber Citate aus seinen Schriften sind — als zu barbarische der hohen Civilisation unwürdige Aussprüche enthaltend — von den hellsehenden Censoren schon mehrmals in politischen Zeitschriften gestrichen worden, wie ich selbst durch unser Perspectiv gessehen habe.

Doch, um wieder auf die Diplomaten, von denen ich doppelt privilegio et loco, sicher bin, und du wenigstens einfach loco—, zurückzukommen; so sind sie in Wahrheit recht geplagte Leute, die sich oft auf die empsindlichste Weise hudeln lassen müssen. Die Höfe sprechen ihnen oft zu, wie Eti in "unserm Verkehr" seinem Jakob: "laß dich treten 2c.," sie sollen sich Alles gefallen lassen, um den Zwed zu erreichen.

Ich weiß es ja aus meiner Zeit her. Ich habe sie oft bedauert, wenn ich sah, wie sauer sie es sich werden lassen mußten, um zum Ziele zu kommen. Es ist keine kleine Aufgabe, immer freundlich zu sein und zu lächeln, wenn es auch im Innern wurmt, gährt und tobt. Sie sind gar oft in der Lage, wie jener Komiker, der tanzen, hüpfen, scherzen und Possen reißen mußte, odwohl die zu engen Schube seine Dühneraugen so sehr tyrannisirten, daß er hätte aufschreien mögen, als wenn ihn Cerberus mit allen Zähnen seiner drei Rachen zugleich in die Füße gedissen hätte. Wie müssen sie sich oft abmühen, die sie eine Depesche, die eine aufgeschnappte, oder durch erkauste Spione erjagte Hos-Kabale, Neuigkeit u. dgl. enthält, hinaus- und andere Depeschen hereingeschmuggelt haben!

Wie unangenehm muß z. B. es sein, — stell' bir's nur so recht lebhaft vor — einer alten, triefäugigen Dame die durre Sand, auf ber die dicken blauen Abern wie Wälle einander durchfreuzen, und

nichts au fühlen ift. als Rnochen und ber gabe leberne Ueberaug - Saut genannt - gartlich abzufuffen, fo bag bie Knochenmale auf ben Lippen Tage lang sichtbar bleiben, und biefe noch langer ben Somery empfinden; einer folden Dame fcmachtenbe Blide, bie fcon auf halbem Bege ju Gis erftarren ober por Schreden jur Erbe finten möchten, jugumerfen, bie Ruinen und ben Gräuel ber Bermuftung ibres memento mori-Besichtes burch Klatterien, bei benen bie Bunge au erstarren brobt, in das lachende Krüblings-Antlig einer Lord Byron'ichen Janthe umzuzaubern, an ihrer Seite verliebt zu girren und Seufger aus ber Bruft beraufzuschwören, fie, bas flappernbe Berippe, beffen fühlbarfte Defecte bie Parifer Runft ju ergangen gesucht bat, in einer trauliden Schäferftunde vielleicht gar zu embrasfiren, als wenn sie eine eben bem Meerschaume entstiegene Benus ware; und bieft Alles, wozu in ber That eine berkulische Seelenftarte gehört, um bem Andrange ber Dhnmachten, bes Schlages u. f. w. widerstehen zu konnen, muß ber arme Diplomat thun, um seine 3mede ju erreichen!

Und was muß er sich nicht oft vom Hofe, bei dem er diplomatisirt (sit venia verbo), von Kammerdienern, Maitressen 2c. gefallen
lassen, ohne dabei nur im Geringsten den Mund zu verziehen, als
höchstens zum Lächeln! Und welcher Lohn erwartet ihn oft am Ende?
Wenn sein Hof oder seine Regierung kaux pas macht, alberne oder
schlüpfrige Aufträge ertheilt, die mißlingen, schaden oder prostituiren,
so ist es wieder er, der die Sünden des Hoses, oder der Minister
auf sich laden und verdüßen muß, ohne dabei murren zu dürsen!
Er wird — als ein unfähiger Diplomat — zurückberusen und so
vor der ganzen Welt an seiner Ehre gebrandmarkt."

Blumauer, ber nach ber Deflamation wieber in sein stilles trockenes Wesen zurückgesunken war, hörte bem Kaiser fortwährend ausmerksam und ehrerbietig zu. Rur manchmal trippelte ein sanstes Lächeln auf den Lippen und den Mundwinkeln herum, welches bloß einmal laut wurde, als nämlich Joseph von der alten triefäugigen Dame sprach. Beide entsernten sich, indem Joseph noch immer im Sprechen begriffen war, das ich sedoch nicht mehr hörte. Wie wird sich aber dieser Kaisser wundern, wenn er, in das Perspectiv sehend, zufällig an Blumauer's Erzählung und seine Glossen dazu denkt und deßhalb dieses Kapitel vor dem Perspectiv erblickt! Er wird mit all' seinem Berstande nicht herauszugrübeln vermögen, wie diese Erzählung und seine Glossen den Weg auf die Erde gefunden haben. Julest kommt er wohl gar auf den Gedanken, daß die Diplomaten dennoch zu ihm

hinauf ben Weg gefunden und dort ihre Agenten haben, die ihnen das Gedicht mit dem Anhange verschafft haben müßten. Denn daß ich — der Nicht-Diplomat — den Weg dahin gefunden habe und mit der Beute wieder auf die Erde zurückgekehrt bin, wird er durch das Perspectiv nicht erfahren, eben weil er an mich nicht denken, und daher auch nicht das ganze Kapitel zu lesen bekommen wird.

Auffallend war mir unter Anderem auch, daß die Olympier alle Sprachen untereinander sprachen. Da fragte z. B. Einer: How do you do? und erhielt zur Antwort: "Optime" oder "comme ça;" dort hörte man: Come sta sua sanità? und darauf "très-dien" oder "very well" oder "vortrefflich." Es muß also ein Jeder alle Sprachen verstehen, wenn er auch nur Eine sprechen sollte. Anders kann ich es mir wenigstens nicht erklären.

Ich wollte eben auf Rousseau, der vor einem Bilde, seinen contrat social vorstellend, unzufrieden gestifulirte, während nicht ferne von ihm Selvise unter einer schattigen Palme angenehm zu träumen schien, zugehen, um zu hören, ob und was er mit sich selbst spreche, als ich das mahnende Husten und Niesen meines Reisegeskährten vor dem Thore vernahm. Ich mußte daher meinen, Rousseau zugedachten Lauschbesuch aufgeben und dem Perspectiv zueilen, dessen Mündung bald durchwandert war; worauf ich mit Rephi in meinen Käsich zurücklog.

## Elftes Kapitel.

Bantelmuth. - Die fonberbare Ergiebungs - und Bilbungsanftalt.

Wir wollen beute, ba bas Wetter nicht gut gelaunt ift und die bichten Bolten bas Waffer nicht lange mehr balten tonnen, eine Erniebungs = und Bildungsanstalt befuchen, die vorzüglich für die nieberen Bolfsflaffen berechnet und fo trefflich eingerichtet ift, baf ich mit aller meiner Klugheit nicht bas Geringfte baran zu tabeln finden fann. Solche Anftalten gibt es in allen Staaten; fie find jedoch nirgends fo vollfommen als in ben beutschen ganbern, in benen für Bollsbildung ohnebin bas Meiste gethan wird. Unter biefen zeichnen sich wieder einige, wie es in Allem zu geschehen pflegt, vor ben übrigen gang besonders aus. Das land, in beffen Bilbungsanstalt ich bich zu führen gefonnen bin, wenn bu nämlich überhaupt Luft baft, in meinen Borfchlag einzugeben, nenne ich barum nicht, weil, wenn bu vor bem Publifum bavon fprechen follteft, baburch Giferfucht, Reid u. dgl. bei ben übrigen ganbern angeregt werben konnte, und bu, als bie causa efficiens biefes Effectes und Affectes, ben Born ber Reibischen ju toften befommen möchteft. Gine folche Speife will ich bir nicht wunfchen; fic fcmedt abscheulich bitter, besonders wenn sie ein Erben = Gott auftischt, wie es ja leicht ber Kall fein könnte. Vielleicht weißt du es aus eigener Erfahrung, und wenn bief ber Kall ift, fo wirft bu mir zugeben, daß man, bem Geschmade biefer Speise nach zu urtheilen, glanben follte, fie sei aus ben Exfrementen, bei benen einft bie Gotter foworen, mit Gulfe ber fluffigen Buthaten bes Stix jufammengefnetet und auf unserem Berbe gebacken und gar gefocht worden. Rurz, ein solches Gericht will ich wenigstens nicht auf beinen Tisch bringen, mogen es auch beine Sonnenscheine-Freunde thun ober gethan haben. 3ch gelte zwar für einen muthenden Feind von euch Allen und folglich auch von bir; allein ich erinnere bich bloß an Lord Byron, ber bei bir boch ange-Merieben fieht. Dieser sagt: ... - and Greece can show the

false friend worse than the insuriate foe." Solltest also auch bu mich für einen infuriate foe halten, so wäge ich hiernach gleichwohl beine kalse friends auf, an benen bu nie Mangel hattest. Doch wir wollen alle Episoden ber Art bei Seite sezen; du darfst auf jeden Fall versichert sein, daß die Anstalt des nicht zu nennenden Landes, in welchem übrigens mehrere solche Institute blühen, jedenfalls zu den vorzüglichsten Einrichtungen dieser Gattung gehört, und volltommen hinreichend ist, dir das in Rede besindliche Bildungsspstem in seinem ganzen Umfange anschaulich zu machen."

So sprach Mephi, als er am Tage nach unserer himmelfahrt mich wieder besuchte, und nachdem er mich wegen meiner Wantelmuthigkeit ober meines schwachen Gedachtniffes fatt geneckt batte.

Den Lesern ist nämlich befannt, daß ich nach der Zurucklunst von meiner ersten Reise, die ich in den Barbaren-Planet unternommen hatte, den Eutschluß faßte, bei meinen fünstigen Wanderungen die Stern oder Oberwelt sorgsam zu vermeiden und mich bei densselben lediglich auf den Rücken unserer Altmutter zu beschränken.

Diesen Entschluß hatte ich ganz und gar vergessen; benn sonst hätte ich meine letzte Fahrt natürlich unterlassen. Damit zog mich nun Mephi auf, der — und daran erkannte ich nun wieder, daß der Teufel seine Teuseleien nicht lassen kann — mich meinem Borsage untreu werden ließ und hintennach, als die Sünde geschehen war und nicht mehr ungeschehen gemacht werden konnte, mir diese Untreue vorwarf und mich dadurch ärgerte.

Als ich ihn darüber zu Rede stellte, warum er mich nicht vor unserer Fahrt an meinen früher gefaßten Entschluß erinnert hatte; sagte er, indem er sein Gesicht verzog, ganz trocken: "Das Erinnern an gute Entschluße, um diesentren zu bleiben, gehört in das Departement eurer Schußengel, mit welchen ich nicht in Competenzstreitigkeiten gerathen mag. Und gebührt bloß das Erinnern an die Entschlüße, um sie zu erfüllen, und an die Berletzung guter Borsäge. Ein Jeder thut, was seines Amtes ist. Du selbst müßtest eine schlechte Meinung von mir besommen, wenn du erführest, daß ich meine Amtspsichten nicht kenne oder wissentlich verleze oder gar das Amtsgebiet meines Feindes beeinträchtige; und an der guten Meinung eines "In omnibus aliquid," eines Publicisten, wollte ich sagen, und zwar eines solchen, wie du bist, (er machte einen höhnischen Krassuß), ist mir sehr viel gelegen."

Was founte ich mit Grund barauf erwiedern? Ich schwieg; es ift nicht gerathen, dachte ich, sich mit bem Teufel in eine Dispute

einzulassen, sondern besser, sein Monitorium als heilsame Warnung in der Jukunft zu benutzen. Zudem war mein fraglicher Entschluß auch kein Markkein zwischen dem Guten und Bösen, sondern ein einfaches Monument auf einem sittlich neutralen Gebiete. Ich konnte also dieses wieder zerstören und an dessen Stelle ein anderes segen, ohne das Sittlichgute zu verlegen, oder, was auf Eines hinausläuft, etwas Sittlichdses zu thun.

Wantelmuth oder Bergessenheit eines sittlich gleichgültigen Entsichlusses ist, jedoch besonders wenn man diesen einem Andern mitgetheilt hat, immer eine Schwäche und eine Blöße, wovor sich der Charafterseste um so mehr zu hüten hat, als er dadurch das Bertrauen Anderer auf seine Festigkeit und Zuverläßigkeit vermindert, so an Achtung verliert und die Hauptstüge schwächt, auf welcher sein Einstuß auf Andere und folglich auch die Möglichkeit, für Andere zu wirken, ruht. Insofern ist selbst Wantelmuth nicht ganz moralisch gleichgültig, wie es denn überhaupt nichts Sittlichgleichgültiges gibt, wenn man die Sache strenge auffaßt, da eine Handlung beshalb, weil wir ihre möglichen Folgen nicht zu durchschauen vermögen oder näher zu prüsen zu träge oder zu stumpf sind, weil wir also an ihrer Stirn weder Böses noch Gutes, sondern nur Indisserentes zu erblicken wähnen, nicht auch an sich sittlich gleichgültig ist.

Die Jurechnung mag zwar nicht eintreten, sobald ber Mensch bei allem Eiser der Ausmerksamkeit und nach dem Maaße seiner Geisteskräfte an einer solchen Handlung nichts Boses entdeckt oder geahnet hat. Ich hatte daher sedenfalls Ursache, Mephi für sein Erinnern dankbar zu sein, wenn dieses auch wegen der Grenzen seiner Competenz post kestum kam. Wie könnten wir uns bessern, wenn wir nie an unsere Fehler erinnert würden? Ein menschlicher Freund hätte vielleicht zu meiner Undeskändigkeit geschwiegen; Mephi that es nicht, und war deshalb mehr mein Freund, als es sener schweigsame menschliche gewesen wäre.

D ber fatalen Nachsicht, die man auch Berträglichkeit nennt, ober in die Hulle der Höflichkeit, der Artigkeit oder des seinen (aber nicht immer guten, wenn auch gut genannten) Tones einmummt! Sie ist ein Burm, der an dem Reime der Freundschaft nagt, und biese selten zur frischen Blüthe und zur Zeit und Stürmen trogenden Kraft und Reife kommen läst!

Doch ich will wieder zu dem Sauptgegenstande bieses Kapitels zurücklehren. Meine Leser muffen mir folche Abirrungen vom Sauptziele gefälligft nachsehen. Es sind Schwächen und Fehler, ich ge=

stebe es, allein verzeihliche; und wenn die Lefer, was sie gewiß thun werden, über dieselben auch nachdenfen, so werden sie meistens sinden, daß solche Abirrungen, zu denen mich stets die Erzählung der Hauptsache von selbst verleitet, keine Berirrungen sind, sondern nicht selten die Eigenschaft haben, die Leser vor diesen zu warnen.

Mephi's Borschlag, eine Erziehungs = und Bildungsanstalt zu besuchen, überraschte mich um so mehr, als ich benselben nicht erwartete, und ihm noch weniger einen solchen Eiser für Bolts-Erziehung und Bildung zutraute, welchen er an den Tag legte. Ueberdieß war ich sehr neugierig, die von ihm so sehr greühmte Anstalt kennen zu lernen, da ich nach seinen Aeußerungen vermuthen mußte, es sei eine mir noch ganz unbekannte. Je mehr ich mir bewußt war, in dem Gebiete des deutschen Erziehungs = und Bildungswesen kein ganz ignoranten Fremdling zu sein, desto mehr stieg meine Reugierde nach diesen mir noch unbekannten Anstalten. Man kann sich daher leicht denken, daß ich den Borschlag mit der lebhastesten Freude annahm.

"Wir muffen aber, bemerkte Mephi hierauf, das strengste Incognito beobachten. Dein Geist wird, wie immer, meine Erklärungen ebenso vernehmen und verstehen, als wenn die Mittheilung mit Halfe der körperlichen Sprachwerkzeuge geschehe. Lege also beinen irdischen Lebensapparat auf die Britsche hin, oder meinetwegen in's Bett, und komm." Wir machten — es wurde nämlich nach dem Commandowort sofort abgesegelt, da Mephi kein Freund von vielen Ans und Umständen ist, — die wunderlichsten Querzüge, so daß unsere Reisekarte noch viel seltsamer aussehen würde, als die des seligen Jods — die Leser erinnern sich derselben aus der Johsade ganz gewiß noch — man könnte in Blumauers Manier sagen:

Bir flogen nach Brasilien,
Bon da durch Wien nach Harburg,
Nach Peding, Kiel, Castilien,
Obessa, London, Marburg,
Jerusalem, Paris, Semblin,
Calcutta, Baltimore, Stettin,
Und endlich nach der Anstalt.

Mephi's Absicht bei biefen Quer- und Kreuzzügen war offender die, daß ich Land und Stadt, worin die Anstalt ihren Sig hat, nicht erkennen follte, den Beweggrund zur Geheimhaltung gab er, wie die Lefer wissen, selbst an. Er hätte aber seinen Iwed weit kurzer und sicherer erreicht, wenn er mir das Bersprechen der Geheimhaltung ber Land = und Stadtnamen abgefordert hätte. Ich würde hier, wie bei dem Jakobinerklub, Wort gehalten haben. Da jedoch seine Abssicht auf mein Bestes gerichtet war, so will ich, um dieselbe zu ehren, die Namen verschweigen, obwohl ich sie; den Irrfahrten zum Trose, ganz genau bezeichnen könnte.

Bas liegt auch an ben Namen, ba bie Babrbeit ber Sachen nicht von ihnen abhängt ? Der innere Werth eines Inftitute richtet fich nicht nach ben Namen ber Localitäten; und biefe konnen, wenn fie auf bas Inftitut felbft Einflug haben, auch ohne Ungabe ber Eigennamen gar wohl beschrieben werden. Burden 3. B. die Debatten ber furbeffischen Standeversammlung, die sowohl in materieller als formeller hinsicht, und wegen des parlamentarischen Tactes die Aufmerksamkeit bes In = und Austandes beschäftigen, auch nur bas Geringste an ihrem Werthe verlieren, wenn ber Sie biefer Bersammlung nicht Raffel, sondern anders, z. B. Babylon, Rairo, Bruffel, London u. f. w. biege, vorausgefest, dag alle Elemente, Agentien. Reagentien u. f. w. dieselben blieben? Ebenso murbe Deutschland an seinem politischen Gewichte auf ber Bagichaale bes europäischen Staatenspftems fein Duentchen verlieren, wenn ber Sis bes hohen beutschen Bundestages nicht Franksurt, sondern anders, 3. B. Rlagenfurt, Schweinfurt, Erfurt, Wien, Berlin u. f. w. ge-Diese Beispiele werben binreichen, um ben Sinn nannt würde. und bie Wahrheit meiner Behauptung flar zu machen, bag es bei Instituten ic. auf die Ortsnamen gar nicht ankomme.

Und nun nach dieser abermaligen Abirrung, die sedoch der Deutslichkeit wegen nöthig war, zur Anstalt selbst! Die Leser würden auf diese Anstalt eben so wenig versallen, als auf das Hochzeitsgeschent, welches ein berühmter Gelehrter meiner Frau machte, und welches in — Thermometern bestand. Ich wenigstens wäre nicht einmal im Traume, wo die Menschen doch in der Regel weit scharssinniger und klüger sind, als im wachen Zustande, auf dieses — nota bene — Erziehungs = und Bildungs = Institut gekommen.

Man kann sich daher denken, wie groß mein Erstaunen war — hätte ich meinen Leib bei mir gehabt, so würde man Birgils bestannten Bers: "Obstupui, steteruntque comae, vox kaucidus haesit," auf mich habe anwenden können —, als ich mich in eine — polizeiliche und criminelle Inquisitions, Straf und Inchthausanstalt versett sah! Der Jorn bemeisterte sich meiner so sehr, daß, wenn ich meinen physischen Armhebel mit den zehn Zacken daran bei mir, und Mephi ein greisbares Gesicht gehabt

hätte, ich dieses mit allen zehn Zaden zugleich gepadt haben würde. So aber, ba ich ohne Instrument und Mephi ohne Object war, an welches ich dieses hätte appliciren können, mußte ich umgekehrt ben Zorn bemeistern, um Mephi bei guter Laune zu erhalten; benn ich war einmal in seiner Gewalt und mußte, wenn ich ihn in Harnisch bringen würde, befürchten, er möchte mir die Rücklehr in meinen Leib, den ich noch nicht missen konnte, ganz und gar abschneiben.

"Einen folchen Spott mit mir zu treiben," bachte ich, "das hätte ich von Mephi nach seinem bisherigen Benehmen gegen mich wahrlich nicht erwartet! Ich will mich in Zukunft hüten, seinen Borschläsgen so geneigtes Gehör zu geben, wie ich diesmal that."

Mephi bemerkte meinen Aerger und Unwillen und begann, indem er mich in die verschiedenen Gemächer dieser Anstalt nach und nach herumführte, in einer so fröhlichen Laune, daß ich ihn noch nie in einer solchen sah, mich zu beruhigen, zu belehren oder wenigstens zu bereben, daß ich wirklich in einem Erziehungsinstitute sei, und das System dieses Instituts näher zu entwickeln.

"Du bist ungehalten," begann er, "daß ich dich hierher geführt habe, und willst nicht glauben, daß diese Anstalt wirklich eine Erziehungs und Bildungsanstalt sei. Nur Geduld, Freundchen! du sollst dich überzeugen, daß ich eure Einrichtungen gehörig zu taxiren verstehe, obgleich ich kein Prosessor und Publicist bin, wie du, der du von der Staatsweisheit, Wissenschaft und Kunst so voll gepfropst bist, daß es dir oft schwarz vor deinen Augen wird, und du das Bein nicht siehst, das man dir stellt, sondern kurzer Hand zur Erde kollerst, um von dieser einen Nasenstüder in Empfang zu nehmen. (Man denke sich meine Empfindung bei diesem höslichen Eingange!)

Wenn ich zunächst nach eurer beutschen Art zur etymologischen Erklärung Jusucht nehme, so ist es mir ein Leichtes, dir darzuthun, daß du in einer Erziehungsanstalt bist. Was heißt denn Zucht ans ders als Erziehung? Oder kannst du in dem Ausdrucke "Kinders zucht" etwas anderes sinden, als "Kindererziehung?" Wie "educto" von "duco," so ist auch "Erziehen" und "Zucht" von "Ziehen" abzuleiten. Die Kinder auf die rechte Bahn zieshen, sie in dieser fest halten, daß sie weder links noch rechts von berselben abzleiten, kurz sie in Zucht, gleichsam im rechten Zuge halten, und sie baran gewöhnen, daß sie von selbst auf dieser Bahn ohne fremde Hülse gehen können, heißt erziehen; und wer an diese Bahn gewöhnt ist, und auf derselben allein sortgehen kann, heißt ein Erzogener.

Das Ziehen auf die rechte Bahn und das Erhalten auf derselben, oder die Zucht ift aber bei euch Menschen, so wie bei Thiesen, ohne Ruthe, Schläge, furz ohne Anwendung physischer Uebel nicht möglich. Daher muß die Zucht oder Erziehung, wenn sie gedeihen oder eine gute sein soll, stets mit Strafe, d. i. mit Anwendung des physischen Zwanges und physischer Uebel, verbunden sein.

Eine Straf= und Zuchtanstalt ist folglich schon hiernach eine wahre Erziehungsanstalt, zwar nicht für Kinder, sondern für solche, die als Kinder nicht erzogen, d. h. nicht auf die rechte Bahn geswohnt worden sind, aber immerhin eine Erziehungsanstalt.

Sodann kann ich auch die vorzüglichsten eurer Rechtsgelehrten für meine Meinung anführen, und dir durch dieselben beweisen, daß der Zwed der Strafe Besserung sei; denke nur an das beliebte Pönitentiarsystem. Bas ist aber Besserung, insosern sie durch Iwang und Uebel bewirkt werden und den zu Bessernden daran gewöhnen soll, daß er in Zukunft allein auf der rechten Bahn zu gehen im Stande sei, anders als Erziehung oder Zucht noch Unerzogener, oder, wenn du willst, Nacherziehung solcher, welche in ihren Kindersahren nicht erzogen worden sind?

Endlich gibt es ja, wie du am Besten wissen solltest, gar viele ausgezeichnete Publicisten, welche den Staat selbst eine Erziehungs-anstalt nennen, woraus von selbst folgt, daß jedes Staatsinstitut, mithin auch dieses hier, die Erziehung bewirken soll, und sonach eine Erziehungsanstalt, wenigstens eine Abtheilung der Gesammterziehungs-anstalt, d. i. des Staates, sei. Frage alle Staatsmänner, was sie mit den Anstalten dieser Art, die sie mit so großen Kosten errichten und unterhalten, in Wahrheit bezwecken, und sie werden dir antworten, daß die Erziehung und Besserung Unerzogener durch sie bewirkt werden solle.

Diese Gründe allein, deute ich, reichen volltommen hin, um mich gegen den Borwurf zu rechtfertigen, daß ich mit meinem Borschlag, eine Erziehungsanstalt zu besuchen, dich habe spotten und verhöhnen wollen. Welchen Nupen könnte mir denn eine solche Berhöhnung gewähren? Und ohne Nupen, ohne Zweck, deß kannst du versichert sein, psiegen wir Opnasten des Höllenreichs nichts zu thun. Es ist ein Hauptzug, der uns von euren Opnasten wesentlich unterscheibet, daß wir der bloßen Belustigung, des bloßen Scherzes wegen niemals irgend Jemanden von euch plagen oder ärgern; wir sind zu gesetzt, zu ernst, und zu sehr von der Wichtsseit unseres Beruses durchdrun-

gen, als daß wir und zu einem fo zwedlofen eitlen Poffenfpiel er-

Wenn aber biefe Ankalten, die eure Staatsfünftler offenbar gur Correction und Befferung ber ichwachen Aliegen, welche in ben Rogen enrer Besetze bangen bleiben, weil fie biefelben nicht burchbrechen fonnen . noch burch ihre frühere Erziehung gewohnt worben find, fie ju umflattern, alfo ju bem 3mede errichtet werben, biefe Fliegen an bas fünftige Vermeiben ber gesetzlichen Roge zu gewöhnen; - wenn, fage ich, biefe Unftalten ben gewünschten 3wed nicht erreichen, fonbern umgekehrt bewirken, daß folche Fliegen in der Neigung und Luft, an biefen Regen ju gerren und ju reigen, in ber hoffnung, nicht barin bangen zu bleiben, bestärft und geübt ober gar burch bie Kol= gen ber versuchten Correction genothiget werden, ben Kampf mit. biesen Negen auf Gerathewohl fortzusegen, so oft auch die bezweckte Befferung mit ihnen versucht worden sein mag: foift dieses wahrlich nicht unfere Schuld, und es une auch gar nicht ju verbeuten, wenn wir uns barüber freuen, bag ihr Menfchen Erziehunge = und Bildunge= anstalten zu unferem 3wede errichtet, und uns fo mit einem nicht geringen Aufwand von Roften, Zeit und Rraften eifrig in Die Sande arbeitet.

Und darüber, daß ich bei meinem Borschlage diese Anstalten in meinem Sinne auffaßte, und als tadellose Erziehungs und Bils dungsinstitute rühmte, kannst du mir keinen gegründeten Borwurf machen. Ein Jeder faßt die Dinge in seiner Weise auf, und betrachtet sie von seinem Standpunkte aus. Ich that also bloß, was anch ein Jeder von ench zu thun psiegt. Du kannst, wenn du auf conssequentes Denken, auf Charaktersestigkeit und Berufstreue etwas gibst, wie du wirklich thust, mir wahrlich nicht zumuthen, daß ich in eure unaufhörlichen Jeremiaden über die schlechten Strafanstalten einstimsmen solle, da diese gerade meinem Ideale so vollkommen entsprechen.

Diese meine offene Rechtfertigung mag dir übrigens zum Beweise bienen, wie wenig es meine Absicht war, mit dir ein loses Spiel zu treiben, und wie sehr mir daran liegt, daß du mein offenes Benehmen gegen dich anerkennen mögest. Indem dürste es, wie ich wenigstens glaube, nicht ganz ohne Interesse, vielleicht sogar nicht ohne Belehrung für dich sein, diese Institute von meinem Gesichtspunkte aus aufzufassen und meine Kritis und Bemerkungen darüber zu hören. (Ich spielte hier den Lleberraschten, um dadurch meinen anfänglichen Unwillen wieder gut zu machen, äußerte meine Bewunderung über die bisberige Ausführung und suchte auf eine seine Art mein bestiges

Berlangen nach ben weiteren intereffanten Befehrungen meines Fich-

Also zur Sache selbst! hier in biesen Schulzimmern sigen lauter Giementar-Schüler und Schülerinnen, welche Letteren, wie du ffehst, von den Ersteren zwar abgesondert sind, aber doch mit denselben vermittelst der Fenster, Bande und Decken oder durch dritte Vermitteler convensiven tonnen.

Bewor ich jedoch von den einzelnen Klassen insbesondere spreche, muß ich die allgemeinen Principien, die für alle gelten, vorausschicken. Es sind vorzüglich folgende:

- 1) Alle aufgenommenen Zöglinge beiberlei Geschlechts (scholares recepti, wie beine Freunde, die Jesuiten, sagen würden) werben, wie Mönche und Ronnen, von dem weltlichen Verkehre sorgkältig abseschlossen, damit sie nicht durch das zerstreuende Geräusch der Welt und Weltlinge in ihrem frommen Beruse gestört, oder auf unsautere Gedanken gebracht werden. Absterliche Einsamkeit und Abgeschiebensheit von der Welt stehen also oben an. Nur die besonders aufgeskellten. Pedellen, Aussehr, Juchts d. i. Erziehungsmeister, die Erasminatoren oder Beichtväter, die bekanntlich auch in Nonnenklöskern- Jutritt haben, Oberausseher oder Bistatoren (Patres praesecti nach beinen Freunden), welche zu gewissen Zeiten die Schulzimmer besuchen und die Untergebenen controliren, dürsen ungenirt in den einszelnen Aubitvrien, Klausen oder Zellen zu zeder Zeit erscheinen.
- 2) Der Aufnahme geht in der Regel eine kleine Prüfung derReider und Leiber der Recipienden durch die Zuchtmeister, Pebellen oder Beziehungsweise deren Frauen vorans, damit die Rovizen nicht etwa wehr von irdischen Dingen einschmunggeln, als sie nach
  den Regeln der Anstalt, welche das Gelübde der Armuth auslegen,
  haden dürsen. Was daher nicht zur nöthigen Rleidung gehört, müssen die Eintwetenden ablegen; es wird ihnen sonst mit frommem Eiser
  abgenommen. In der höhern Klasse werden die verborgensten Theile
  des Körpers, welche irgend einen Gegenstand auszubewahren geeignet
  sind, auf das Genaueste perlustrirt. Wird ihnen ein Mehreres ges
  sintiet, als die Regeln strenge vorschreiben, so haben sie dieß ledigs
  lich der Gnade der Oberen zu verdanken.
- 3) Die Berköstigung geschieht von der Anstalt auf Staatskosten und zwar auf das Allernothdürftigste, indem sie nur einmal des Tasges eine warme Kurtossels, Erdsen zu. Suppe bekommen und ausserbem mit Wasser und Brod fürlieb nehmen mussen, außer wenn sie krank zu sein belieben, in welchem Falle die sogenannte Kranken,

- speise aber in kleineren Portionen gereicht wird. Gewiffen Eleven wird es jedoch, was von der Guuft der Oberen abhängt, auch gestattet, aus eigenen Mitteln sich eine bessere Kost bringen zu lassen, die aber sodann vorher jedesmal durchmustert wird, um zu sehen, ob nicht etwas Irreguläres darin enthalten sei.
- 4) Licht dürfen sie nicht mehr haben, als der Tag ihnen durch die mit Eisengittern reichlich versehenen und beschmutten Fenster hineinzubringen im Stande ist. Die Gnade der Oberen kaun jedoch auch hier ein Mehreres gewähren, und sogar den allein Sitzenden das Tabakrauchen und Tabakschunpsen erlauben. Da man in den Staaten überhaupt die Beobachtung gemacht hat, daß das Licht den Bölkern nicht zuträglich und es hinreichend sei, wenn die Unterthanen mit Kartosselschunps zuweilen ihre Köpfe illuminiren; so ist die Untersagung des Kerzen weben Dellichts in diesen Instituten gar leicht zu erklären; auch ist sur gewisse Exercitien der zusammenwohnenden Scholaren das Dunkel weit wünschenswerther; westhalb ein solches Licht nie Mehreren, sondern nur Einsiedlern gestattet wird.
- 5) Die Eleven dürsen in der Regel (das Stricken etwa ausgesnommen, das aber bekanntlich für das schöne Geschlecht keine eigentsliche Arbeit, sondern ein bloßes Accompagniren der Jungenthätigkeit ift, indem die Finger mit der Junge gleichsam wetteisern) keine Arsbeit verrichten, da man das Princip: "Müßiggang ist aller Tuzgend (in meinem Sinne) Ansang" in seiner ganzen hohen Bedeutung wie in seinen segensreichen Folgen vollständig zu würdigen weiß. Körsperliche Arbeit würde auch nur von dem klösterlichen Meditiren abziehen, und Begierden und Neigungen abmüden, die doch bei diesem Unterrichtsversahren die Haupttriebsedern sein müssen.
- 6) Der Religions = und sonstige auf die Sittlichkeit in eurem Sinne bezügliche Unterricht, so wie Religionsübung, sogenannter Gottesdienst u. dgl. ist aus diesen Anstalten ganz und gar verbannt. Bon der Art wird nicht das Geringste geduldet. Sollten die Eleven früher einen Unterricht dieser Gattung genossen haben, so sehlt es ihnen in der Regel nicht an Zeit und noch weniger an Gelegenheit, solche (in meinem Sinne) verderbliche Dinge, wie Religions = und Sittenlehren sind, wieder zu verlernen und aus Kopf und Serz zu vertreiben. Dieß ersolgt um so leichter, da die meisten Scholaren, wenn sie wirklich Unterricht gehabt haben, diesen in der Regel nicht verstanden oder nicht beherzigt und noch weniger zur Richtschnur ihres Bandels gemacht haben, wie ihre Collision mit den Gesehen deweiset, welcher sie ihre Reception in diese Anstalten zu verdanden daben.

Bei der Prüfung muffen sie jedoch historisch erklären, welcher Religion sie — in ihren Berhältnissen außerhalb der Anstalt — angehören. Denn dieß darf nicht vergessen werden, weil, wenn einer sters ben sollte, man sonst nicht wußte, welcher Pfarrer die Stolgebühr zu erheben befugt sei. Denn ohne Gebühr an die Geistlichkeit zu entrichten darf bei euch nun einmal sich Niemand unterfangen, in die Welt ein oder aus dieser auszutreten.

Nach dieser historischen Erklärung wird sich um die Religion der Eleven weiter nicht mehr bekümmert; sie mögen eine haben oder keine. Es herrscht in dieser Hinscht unter ihnen völlige Religions = und Gewissensfreiheit, wie in keinem Staate, und bei den Borgesesten dagegen völlige Religionsgleichgültigkeit, oder absoluter Religionsin= differentismus, um mich technisch und philosophisch auszudrücken. Die Eleven mögen deten oder sluchen, Gott verehren oder lästern; sie haben die freie Wahl, das Eine oder Andere, oder was ihnen sonst in dieser Hinsicht beliebt, zu thun. Dieses Princip ist mir, um mit dir, wie immer, aufrichtig zu sein, das allerliebste und wichtigke. Wo die Religion sehlt, da haben wir unsere Altäre; und haben wir einmal einen von euch in unserem Nege, so kommt er so leicht nicht wieder los, weil wir das Neg recht hübsch mit bunten Farben, und zwar so, wie es dem individuellen Geschmacke eines seden Einzelnen angemessen ist, auszuschmücken wissen.

7) Was endlich die Methode der Unterweisung betrifft, so ist unter den Eleven die Methode des wechselseitigen Unterrichts im Gebrauche; bei den Prüfungen wird jedoch die Sokratische Methode befolgt. Der Examinator, der nach dem Borgange der spanischen Inquisition wegen der Analogie gewöhnlich Inquisitor heißt, stellt nämlich an den Candidaten Fragen über solche Diuge, welche jener entweder wirklich schon weiß, oder zu wissen vermuthet oder zu wissen vorgibt, wenn er sie auch in der That nicht weiß, und will durch diese Fragen den Candidaten dahin führen, daß bieser jene Dinge in seinen Antworten so, wie es der Examinator wünscht, d. i. in der Weise erzähle, daß es den Anschein gewinne, als sei er wirklich selbst auf dieselben verfallen und die Erzählung aus eigenem Wissen und Antriebe erfolgt.

Im Grunde ist es eine Beichte, in Sokratischer Methode abgeshört oder abgelockt; benn es ist auf ein Sünden = und Schuldbekennts niß, wie bei seder Beichte abgesehen. Erfolgt dieses Bekenntniß recht prompt, ohne daß nämlich der Examinator oder Beichtvater viele

Mabe hat, es hinein = ober herauszufragen, so wird dieses, so wie die an den Tag gelegte Reue des Sünders, dei der Bestimmung der aufzulegenden Buße auch berücklichtigt.

Ein Sauptunterschied awischen ber fatbolischen Obrenbeichte und biefer besteht jedoch barin, bag bas bei jener eintretende Beichtfieger (sigillum confessionis) bei dieser nicht beobachtet, sondern die ganze Beichte von einem besondern Schreiber forgfältig ju Papier gebracht wird und also von einem Geheimhalten bes Sundenbefenntniffes gar teine Rede ift. Euer romisches Recht, welches in ben Theilen, Die aus ber früheren ober ichlechteren Beit herrühren, bie Staatsgenoffen als felbfiftanbige Burger betrachtet, befagt zwar, bag es feine Pflicht gebe, die eigene Schande (propria turpido) einzugestehen oder überhaupt ein Geständniß abzulegen, weil der Ankläger den Grund feiner Unflage zu beweisen babe; allein diese unpaffenden Bestimmungen baben bei euch gludlicherweise nie Eingang gefunden. 3hr feid icon frube auf ben richtigen Bedanten gefommen, bag, wie eure Regenten die Bater der Bölfer sind, so auch diese aus lauter Rindern befteben, bie nie mundig werden und baber auch nie ber Bucht= ober Erziehungeruthe entwachsen; weghalb man, wie ich bereits erwähnte, mit Recht ben Staat für eine Erziehungsanstalt oder große Rinderfoule angesehen und erflart bat. Wie nun bas Rind in ber häusli= den Erziehung schuldig, bem Papa ober ber Mamma ober bem Sofmeifter die eigene Schande einzugesteben, und ein offenes reuiges Geständniß ben Born ber milben Aeltern zu befanftigen und bie Ruthenschläge zu vermindern geeignet ift; so gilt diefes auch in ber grofen Rinderschule ober bem Staate, und insbesondere in den Anftalten ber in Rebe befindlichen Art. Und wie ferner die Aeltern oft allerlei Mittelden anwenden, um bas Rind zu einem Geftandniffe zu bringen. 3. B. Berfprechungen ganglicher Bergeibung, Ginfperrung, Entziehung ber Rabrung, Drobungen u. bal., fo geschieht bieß, jedoch in einem größeren Maafstabe und mit mehr Ernft auch in diefen Unftalten, in welchen ein größerer Maafftab deghalb nothig ift, weil man es bier mit großen Rindern zu thun bat. Wer ein foldes Geftandnig auf welche Urt es auch fei, am Beften zu bewirken weiß, gilt naturlich für den besten Inquisitor. Der Umftand, daß die meisten Buffen nur in Folge folder Beständniffe auferlegt werden, und bag biefe Prüfungen nicht öffentlich find, und fo bas Bolf bie Schuld ober Unfould nicht felbft tariren fann, ift mitunter eine Saupturfache, warum biejenigen, welche einmal in Buge verfallen find, außer biefen Unftalten in der Regel kein Fortkommen mehr finden können, und daher immer wieder neue Prafungen zu bestehen haben, bis der Tod fo ober fo ein Ende macht.

Wer, ohne Religions = und Sittlichkeltsbegriffe, ohne fittlich=religiöses Gefühl, oft Jahre lang in einer solchen Anstalt, abwechselnb
unter Schlägen, Hunger, Entziehung des Tageslichts, Krumschließen
u. s. w., wie eine Bestie gehett, ohne von Religion, Sittlichkeit, Tus
gend 2c. nur das Geringste zu hören, und endlich dazu gedracht wird,
daß er mit Hintansegung aller Scham, die gräßlichsten Dinge über
sich selbst zu Protocoll dictiren kann; — der, Freundchen! hat Selbsts
und Menschenachtung rein von sich geworfen, und wird für die menschs
liche Gesellschaft auch eine Bestie bleiben, die beist und wüthet, die
sie wieder eingefangen und unschädlich gemacht wird. Wer sich selbst
nicht mehr achtet, der kann auch Andere nicht achten, hat auch auf
bie Achtung Anderer keinen Anspruch mehr, und bleibt bloß — un =
ser Kreund!

Doch ich will mich zu ben einzelnen Abtheilungen insbesondere wenden. Diesenigen, welche ich vorbin die Elementarschüler nannte, bilden die unterste Rlasse. Sie besteht aus Solchen, welche mit der Polizei in beren verschiedenen Berzweigungen in Saber geriethen. Das alte Mutterchen bort mit bem magern Geficht, grauen Saaren und den zerlumpten Regen am leibe, welche die durren Anoden nur halb bededen, und die Madden von zwölf und vierzehn Jahren, die Töchter der Alten, hatten die Unverschämtheit, hungrig ju werben, und beghalb bas Mitleiden der Menfchen um Almosen angufprechen. Die Polizei erbaschte fie und bestrafte ibren Frevel, ben fie nun verbügen. Sie ift die Wittme eines Solbaten, und zwei Gemeinden, die ihrer Geburt und die, wo fie mit ihrem verftorbenen Manne copulirt worden war, freiten über die Berbindlichkeit ihrer Aufnahme, ohne daß für ihren Unterhalt vorläufig geforgt worden ift. Sie muß alfo betteln, wenn fle nicht hungere fterben foll. Begen ihren hungertod wurde von der Polizei natürlich nichts eingewendet werden, da die Polizeigesetze einen solchen Tod nicht, wie bas Betteln, verbieten.

Es ift auch nicht Sache ber Polizet, barnach zu fragen, ob biejemigen, welche betteln, sonst einen Lebensunterhalt haben oder sich
einen solchen verdienen können, da das Geses bloß besagt, das Betteln sei verboten und zu bestrafen; wovon sie sonst leben sollen, das
ist eine Angelegenheit, welche dem Bettelnden allein obliegt; sie brauden bloß zu stehlen, so bekommen sie, wenn sie ertappt werden sollten, vom Staate den vollständigen Unterhalt. Die Alte kannt hier

in der Anstalt nun freilich nichts mehr profitiren, aber ihre Töchter besto mehr. Du hörst ja, wie sie von ihren beiden Nachbarinnen wovon die Eine wegen kleiner Mausereien und die Andere wegen Uebertretung der Gewerdsgesetze büßt, indem sie ein Gewerde des Abends zu treiben psiegte, wosür in diesem Lande keine Concession verwilligt wird, mit gierigen Ohren Nathschläge empfangen und in den Kunstgriffen der beiden Erwerdszweige unterrichtet werden. Die beiden Mädchen werden sicher in kurzer Zeit eine andere Lausbahn beginnen, welche sie in die höhere Abtheilung und endlich zu Brod führen wird.

Ueber die Rüglichkeit solcher Polizeigesete, welche nämlich das Betteln verbieten, ohne daß zugleich für den Unterhalt der Dürftigen gesorgt wird, will ich dir nur ein intereffantes Beispiel aus dem Königreich B\*\*\*\*\* anführen, das dir nicht ganz unbekannt ist, da du selbst bei Gericht thätig warft, als die Bettler gestraft wurden.

In den Theuerungssahren 1816 und 1817 gingen zwei von einem Bauer aus Sparsamteit oder Noth verabschiedete Knechte einen ganzen halben Tag in dem benachbarten Dorse herum, um Arbeit zu suchen. Sie fanden keine, weil sich damals Jedermann einschränkte. Sie hatten auch kein Geld, da sie in der letten Zeit bloß für die Berköftigung gearbeitet hatten. Da sie nun gegen die Mittagszeit müde und hungrig waren, blieb ihnen nichts anderes übrig als zu betteln.

3wei Gendarmen, die es fich im Wirthsbause wohlschmeden liegen, bemerkten es, arretirten beide und brachten fie auf einem Bagen in bie Stadt 2\*\*\*\*\* vor bas landgericht, welches zugleich bie Polizei verwaltete. Die beiben ruftigen Buriden ichamten fich ichon, als sie, wie Berbrecher, von Gendarmen begleitet, mit gebundenen Noch mebr aber fühlten händen durch die Stadt gefahren wurden. sie sich gefränft, als beibe, wie du bich erinnern wirst, der Einwendungen ungeachtet, eine gute Portion Stockprügel befamen und die Beisung erhielten, nicht wieder zu betteln, indem die Strafe im Bieberholungsfalle noch viel schärfer ausfallen wurde. Beide erflärten ber Beborde, bag fie, wenn man ihnen nur Arbeit geben wurde, fich gern bloß für die Roft berfelben unterzieben wollten, daß ihnen aber, wenn bieß nicht geschehe, nichts übrig bleibe, als wieder zu betteln oder zu stehlen. Sie fanden taube Ohren, wie du weißt, und mablten bas lettere. Denn, fagten fie ju einander, wenn wir betteln, so werden wir sogleich wieder arretirt, und wie Spigbuben vor Gericht gebracht, mabrend wir, wenn wir ftehlen, die hoffnung haben

unentbedt zu bleiben; und follten wir auch einmal ertappt werben, so wissen wir boch wenigstens, warum man uns gebunden vor Gezricht schleppt, und ist es nicht so frankend, als ganz unschuldig — benn Leute um ein Almosen ansprechen ist doch wahrlich keine Schlechztigkeit! — so mishandelt zu werden, wie es uns wirklich widerfuhr.

Nach einem Jahr ftanden sie wegen Diebstahls vor bemfelben Gerichte, bem fie erflärten, daß man fie jum Stehlen genothigt habe. Als Diebe bekamen sie nun vom Staate Arbeit, Rleidung und Brod, was man ihnen als ehrlichen leuten verweigert hatte. Gie wurden nämlich zu sechsjähriger Arbeitshausstrafe verurtheilt, welche sie in M\*\*\*\* unter dem berühmten Baron v. W\*\*\*\* verbüßten. Nach überstandener Bufgeit stahlen sie wieber, weil — sie — nirgende Arbeit finden fonnten. Denn fie murben ale Diebe gebrandmarkt, zwar nicht mit brennendem Gifen - ein foldes Mal ließe fich allenfalls verbergen — sondern mit der Keder. Man schrieb nam= lich in ihre Dienstbucher, die wie bu weißt, fast überall Mobe find und auch bei euch in heffen, fast zu allerlegt (was mich wundert, ba Seffen sonft in allen löblichen Dingen voraneilt und ben Ton angibt) eingeführt worden sind, ihre lette Dienstzeit, die sie nämlich als Staatsfnechte im Arbeitshause zugebracht hatten, mit der Bemerfung: "wegen Diebftable" ein. Da nämlich ber Staat feine ehr= lichen Leute zu folchen Arbeiten bingt, fo muß er bei einem jeben Rnechte ober Dienstmädchen nachweisen, daß jenes ober biefer nicht ehrlich war, ale er ober es in ben Dienft bes Staates aufgenommen wurde. Run darf befanntlich Niemand einen Knecht ober eine Magd bingen, ohne sein ober ihr Dienstbuch eingesehen zu haben. Man fann fich benfen, bag es überall, wo ein folder weiland öffentlicher Dienftfnecht fich um Arbeit erfundigt, und fein Dienftbuch vorzeigt, beißt, "man brauche feinen Knecht oder Tagelöhner." Es bleibt ihm baber gar nichts anders übrig, als sich wieder um den Dienft bes Staates zu bewerben, b. h., wieber ein Berbrechen zu begeben, weil ohne ein foldes feiner würdig ift, vom Staate in Arbeit genommen ju werden. Die beiden, wieder vor Gericht gebrachten Diebe erflärten geradezu, daß fie wieder hatten ftehlen muffen, und bag, ba fie bas Beugniß ihres Berbrechens überall aufzuweisen genothigt feien, und man sie daber überall mit schelen Augen ansehe, und wie Aussätzige fliebe, fie fogar ben sehnlichften Bunfch batten, wieber in bas Arbeitshaus zu fommen, wo sie zudem besfer verpflegt würden, als von ben armen Bauern, und forgenfreier leben fonnten, als im Dienfte ber Bauern, indem der Staat für alle ihre nothwendigen Bedürfniffe

Sorge trage. Arbeiten mußten sie ja überall, und nur unter seines Gleichen könnte man des Lebens froh werden. Wenn das fatale Zeugniß ihres Schimpfes nicht wäre, ja da könnten sie wohl in einer anderen Provinz, wo man sie und ihre Bergehung nicht kenne, wieder Arbeit sinden, sich bessern und als ehrliche Leute fortkommen; so aber müßten sie, nach der überstandenen Strafzeit, abermals zu einem unsehrlichen Erwerbszweige ihre Zuflucht nehmen.

Und so geschah es auch; sie sind wieder im Arbeithause! Beisspiele dieser Art könnte ich dir zu Tausenden erzählen; sa, ich kann dir versichern, daß von hundert entlassenen Sträflingen kaum ein Drittheil sich bessert, alle Uebrigen aber, wegen der vortrefflichen Einrichtung der Strafsustiz, d. i. der in Rede stehenden Erziehungs- und Bildungsanstalten, in unserem Weinderge als treue Knechte zu arsbeiten fortsahren.

Ich werbe bir wohl zu weitläufig in meinen Explicationen; bu mußt mir bieß aber nachsehen, ba ich mich gerade in meinem Liebslingsterrain besinde, und auf diesem — euch Gelehrten geht es ja ebenso — verweilt man gar zu gern. Dieß letzte Beispiel macht es mir übrigens möglich, mich an einem anderen Orte kurzer zu fassen.

Dort find Trunkenbolbe; du siebst ber Kartoffelgeist ift noch nicht gang von ibnen gewichen; er ift aber in ben letten Bugen und wird balb verflattern und nur seine giftigen, Geift und Rörper lahmenben Defen gurudlaffen. Sieh! wie fie gabnen, fich ftreden und die matten Augen aufreißen. Ihre Gefichter und Lippen find leichenblag. Der Rartoffelschnappe ift eine herrliche Erfindung; er erfest bas Opium ber Chinesen vollständig. Und mohl und, bag bie Regierungen bie Kabrifation und Confumtion Diefes trefflichen Giftes aus finanziellen Rudficten so sehr fordern! Es ift gludlicherweise bereits so weit getommen, baf bie Säuglinge fogar abwechselnd mit biefem Getrante gestillt werden; und da bie übrige Rahrung bes gemeinen Bolles wegen bes überaus blübenben Boblstandes meistens bloß in Rartoffeln bestebt, fo wird euer Bolf nach einigen Generationen ficherlich in ein reines Kartoffelgeschlecht verschrumpfen und verzwergen. Jest ift es schon in manchen Gegenben etwas Seltsames, wenn man noch bie und ba einen ruftigen, lebensvollen blübenben Jungling von bobem ichlauten Buchse fieht, fast überall ift bie Jugend welt, faftund fraftlos, frühreif, bufter und flumpffinnig. Ja, Freundchen, biefes Gift wirft! Es wedt bie sinnlichen Triebe lange por bem Anbruche bes Mannesalters auf, und wenn biefes fommt, ift ber forperliche Bebensvorrath icon vergeubet ober verdorben, und bie Jugend geht, außatt in das Mannesalter, direct in das Greisenalter über. Und ist das Geschlecht einmal herab, dann kann ihm nicht mehr aufgeholfen werden; mit jeder Generation sinkt es tiefer, die endlich diese selbst ganz unmöglich wird. Bon einem geistigen Aufschwunge, überhaupt von einem höheren geistigen Leben kann sodann nicht mehr die Redesein. Wo der thierische Körper in seinem Wachsthume verkrüppelt, da kommt das höhere geistige Leben nicht zum Erwachen; und es wird geistig dunkel sein und unser tausendsähriges Reich erscheinen, ha! ha! Jum Gunde für uns wird dieser Giftsucht nirgends Einhalt gethan,

Man behandelt in anderen Dingen die Unterthanen, wie Kinder. und läßt ihnen doch wieder den ungehemmten Gebrauch des Gifts, Man wartet, dis sich einer durch den Uebergenuß des Giftes entmeuscht und weit unter das Thier herabgebracht hat, so daß ex weder seines Geistes noch seines Körpers mehr Meister ist, und dann erst fällt die Polizei über ihn her, schleppt ihn fort und straft ihn, während sie die Giftbuden zusehends vermehrt und keinen Inhaber derfelben zur Berantwortung darüber zieht, daß er dieses Gift in so großer Dugntität an den Einzelnen verabreichte, und ihn dadurch in diesen Justand der Bestialität versetze.

Wir sind der Polizei, der wir überhaupt gar vieles zu verdaufen baben — denke nur z. B. an die geheime Polizei! — auch hierfür unendlich verbunden. Es ift uns natürlich stets sehr lieb, wenn Unsordnungen nicht verhindert werden, sondern man sie hübsch eintreten läst, und dann mit der Strafe kommt, die immer wieder ihre eigenen Krüchte für uns abwirft.

Doch verzeih', daß ich mich solange bei diesen hospitanten des Unterrichts, — denn als mehr kann man die Trunkenbolde kaum ansehen —, aufgehalten habe; die Kartoffel, die, wie Gold und Gilaber in dem Schoose der Erde großgezogen wird, ift nun einmal eine gar zu wichtige Pflanze für uns geworden.

Diese hier, worunter du auch Knaben von zwölf Jahren besmerkt, sigen die Forst-Buße ab. In manchen Ländern besteht, wie du weißt, die gute Einrichtung, daß man den Bauern eine geringe Duantität holz ein für allemal gegen die Forstaxe verabreicht. Mit dieser — sagen die weisen Staatsmänner, besonders die Forstundigen, müssen die Leuts aussommen, der Winter mag grimmig sein, wie, und verweisen, so lange er will. And langer Ersahrung konnten die Forstundigen, zumal da sie nicht auch frostundig sind, recht sut wissen, daß die bestimmten Quantitäten nicht ausreichend sind, und

bie Polizei, wenn sie uns nicht so sehr gewogen wäre, würde gewiß tängst auf Errichtung von Holzmagazinen verfallen sein, ans denen die Leute sich das nöthige Holz gegen gesestlich bestimmte Preise zu jeder Zeit anschaffen könnten. Es geschah zum Glüde nicht; die Forsteleute, die selbst Holz genug haben, lassen die Erfahrung Erfahrung sein, und schanzen lieber ihren Forstaussehern die reichlichen Denunctationsgebühren zu, und die Polizei denkt nicht an Magazine, weil davon in den Polizeigesen nichts steht.

Die natürliche Folge von dieser klugen Einrichtung — respective Nichteinrichtung, ist die, daß die Leute, wenn das zugemessene Holz verbrannt ist, und sie noch ferner die Defen heizen und kochen wollen, sich das Holz selbst aus dem nächsten besten Walde holen müssen. Dieses Holen ist verdoten, und heißt Frevel; ist aber, nach den angegebenen Umständen so wenig ein Frevel, als das Dsenheizen und Rochen, sondern eine reine Nothwendigseit, und es wäre — unter und gesagt — das Verweigern des nöthigen Holzes weit eher so zu bezeichnen. Allein es geht bei dem Verbote der Forstsrevel gerade so, wie dei dem Verbote des Bettelns; od die Leute Holz haben oder nicht, darnach fragt keine Behörde, deren Umt es bloß ist, den Frevel zu bestrasen, gleichviel ob er aus Noth oder aus Muthwillen verübt worden ist.

Die Forstansseher, welche Denunciationsgebühren erhalten, lauern ben Frevlern auf, und bringen sie sämmtlich in eine Liste, wenn sich nicht Einzelne von diesen mit denselben durch Getreide, Geld u. s. w. abzusinden oder sie blind zu machen wissen, in welchem Falle sie natürlich nicht auf die Liste kommen. Allein nicht ein Jeder hat Geld genug, um von dem Forstausseher unter der Hand Holz zu kaufen.

Diese Lifte, die in mancher Provinz im Quartal oft mehr als tausend Frevler enthält, wird dem Gerichte vorgelegt, welches sodann die Frevler entweder mit Geldbuße oder mit Gefängniß abstraft, welches letztere natürlich die Armen immer trifft, weil sie die Geldbuße nicht entrichten können, und bei euch der löbliche Grundsagilt, der Reiche büßt mit Geld, der Arme mit der Haut — "qui non habet aere, luat in corpore" — wie du weißt.

Ich gonne ben Forstaufsehern recht gern die Zubusen zu ihren knappen Besoldungen, da diese Einrichtung diesen Aussehern zugleich auch Reiz und Gelegenheit zu manchen Speculationen gibt, die wir auf unsere Liste bringen, und sodann so viele Zöglinge in diese Anstalt führt, in welcher sie, besonders die sungeren, weit mehr prositieren, als in anderen Schulen oder in Predigten. Denn der Unterricht,

ben sie sich untereinander — oft sigen sie mit anderen ersahrneren Polizei-Sträslingen zusammen — den lieben langen Tag und tief in den Abend hinein ertheilen, ist anziehender und wird daher begieriger ausgefaßt, als der Unterricht in der Schule oder in der Predigt. Dier werden lustige Streiche aller Art erzählt, Joten geriffen, obsedieder gesungen, Liebes-Geschichten und Händel haarklein erläutert, neue projectirt u. s. w.

Solde Dinge gieben an, Freundchen! und figeln bei ben Jungeren bie Sinnlichfeit wach. Bon anderen Sachen, bie noch mitunter vortommen, will ich ichweigen; ber liebe Müßiggang führt auf Allerlei. Und ware auch biefer Unterricht nicht, von bem ich jedoch be= ftimmt fagen fann: semper aliquid haeret, immer, ganz gewiß bleibt bas Eine ober Andere bangen, jumal ba biefe Leutchen fast guartaliter wieder fommen; fo ift boch auch bas Eingesperrtwerben, bas Gefeffenhaben an fich von nicht geringem Werthe; es ftreift ben Blutbenftaub von ber Scham weg, verminbert bie Schen por ber Strafe und bem Strafbaren, vermindert bas Selbfigefühl und macht gegen Schimpf und Schande gleichgultiger. Dieg, Freundchen, find Dinge, bie auf bas fünftige leben Ginflug baben und felten obne Frucht bleiben, wie ich burch ungablige Beispiele nachweisen konnte. Auch die Babn, welche in nufer Reich führt, ift in ihrem Beginnen bloß ein unbedentender Sugpfad, und wird erft allmälig breiter, ebener und betretener. Auch in unserer Schule beginnt man mit bem Alphabet, von bem man jum Buchftabiren und bann erft jum flotten Lefen übergebt. Darum find und diefe Elementaranstalten fo wichtig.

Dier stehft du die höhere Abtheilung, beren Zöglinge sich um eine Staatsversorgung bewerben. Die Borbedingung hierzu haben sie erfüllt; sie sind im Rampse mit den Gesehen, in deren Negen hangen geblieden und müssen jest nur noch darüber examinirt wersden, ob diese Borbedingung vorhanden und begründet, und auf welchen Grad der Bersorgung sie vermöge derselben Anspruch machen können. Diese Prüfungen dauern oft mehrere Jahre, während welcher die Aspiranten sich sortwährend gegenseitig instruiren. Bezieht sich diese Unterweisung auf das Examen, so daß sie sich über die Beantswortung der Fragen, die ihnen vorgelegt worden sind oder noch vorgelegt werden möchten, besprechen, so heißt sie, wie du weißt, Gesellschaftsspiel (Collusion), das strenge verdoten ist, weil dieses Spietzleicht dem Examinator das Seinige verderden könnte.

Um biefes zu verhindern, werben die Böglinge von einander abgefondert und von der außeren profanen Welt, mit ber fie noch

woniger ein solches Gesellschaftevergnügen haben barfen, hermutisch abgeschlossen, die Fenster vermacht und Wächter aufgestellt; nur die Mänse und sonstiges Ungezieser, es mag ingendlich fröhlich springen und hüpfen oder philosophisch bedachtam die langfamen Schritte abmessen, behalten das Recht, die Einsamen zu besachen und sie zu quälen oder mit ihnen zu spielen oder einen ernsten Arseg auf Tod und Leben zu führen.

Man könnte zwar euch Inristen fragen, wer auch tras Recht gibt, Leute ohne Urtheil und Recht einzusperven und so zu behanseln, wenn man die Partie der Humanität und des philosophischen Rechts ergreifen wollte; was zwar meine Absücht gewiß nicht ist; was ich aber zum Schein deßhald thun will, um dir zu zeigen, wie inconsequent ihr Menschen seid, und wie ihr ungeschent Unrecht begeht, um, wie ihr euch ausdrückt, des Rechts zu psiegen, oder die Gerechtigkeit zu handhaben. Ich seiz sedoch voraus, daß du dish dabei nicht langweilest. (Ich versicherte, daß dieß nicht der Fall, sondern ich im Gegentheile um so begieriger auf seine Erörterung wäre, als ich in dem durch Jahrhunderte sanctionisten Werfahren der Justiz nichts auszustellen oder zu tadels fünde; worauf Nephi sortsuhr):

Du wiest dich auf eure Gesetze und eure Praxis beziehen, wornach die Examinationsbehörden, die ich jedoch:— bei dieser ernsteuen Erörterung — bei ihrem gewöhnlichen Namen Gerichts nennen will, wornach also die Gerichte die Besugniß haben, die eines Werdrechend. Verdächtigen oder Beschuldigten in Sast zu nehmen, wenn entweder Flucht oder Collusion, oder gax beides nach dem Ermessen des Richtens zu besorgen ist. Das hat seine Richtigseit, aber der wissenschaftliche Rechtsgelehrte daxs nicht bei dem Buchstaden des Gesetze, überhanpt micht bei diesem stehen bleiben, sondern er muß, wie du gewiß mit mir einwerstanden dist, auch für das Gesetz sellust einen zweichenden Grund haben, und sonach vor Allem prüssen, od das Gesetz selbst philosophisch gerechtsertigt werden könne? (Ich gab hier meinen Beisall zu erkennen).

Nun sind eure philosophischen Rechtslehrer ziemlich allgemein darin einverstanden, daß die persönliche Freiheit des Menschen ein underäußerliches Gut sei, welches im Staate ohne Urtheil und Recht weder gefränkt noch zeitlich oder für immer entzogen werden dürfe, und daß der Staat überhanpt keine Besugniß habe, dem Geringsten seiner Genossen ein Uebel ohne Urtheil und Recht zuzusügen. (Ich näckte Beisall zu).

Die Gebote bes philosophischen ober, wie ihr es auch noch nennt, bes Bernunft-Rechts find aber zugleich Gebote für bie Gesetzgebung und die zu bildende Praxis der Gerichte, wie du zugeben wirft (was ich besahte).

Ift dieß der Fall, so leuchtet von selbst ein, daß die Gesene, welche gestatten, die bloß Angeschuldigten in Saft zu nehmen, b. b. ihnen die perfonliche Freiheit zu entziehen, nicht nur auf feiner philofopbifchen Grundlage beruben, fondern geradezu gegen das philosophifche ober Bernunft-Gebot verftogen, ba eine folde Entziehung ber perfönlichen Freiheit ohne vorgangiges rechtliches Urtheil erfolgt, indem. wenn biefe verhangt wird, erft burch bas fogenannte rechtliche Berfabren ermittelt und burch ein bierauf erfolgendes Urtheil ausgefprochen werben foll, ob ber Staat auch wirklich ein Recht babe, bem - ber Freiheit vorläufig Bergubten - ein Uebel jugufugen, nament= lich ihm die perfonliche Freiheit zu befchränken ober zu entziehen ? Die Untersuchungshaft ift folglich nach bem mabren Grundfagen bes Rechts ein Unrecht, bas ber Staat begebt, um bes Rechts gu pflegen, b. b. um gegen ben Gefegesübertreter ein, wie ihr es nennt, rechtliches Urtheil zu fällen. (3ch wandte bagegen ein, bag obne die Untersuchungsbaft in vielen Källen das Procegverfahren gar nicht möglich ware, und daß baber ber Staat diefes Unrecht, als welches eine folde Saft nach bem philosphischen Rechte allerbings erscheine. fanctioniren mußte, um bie Strafrechtepflege möglich ju machen und fo ben 3med: "handhabung ber Rechtssicherheit und öffentlichen Ordnung durch Bestrafung ber Berbrecher," ju erreichen; worauf Mepbi entaganete:)

Also das Mittel wird hier durch den Zweck geheiligt. In diesem Geständnisse wollte ich durch meine Argumentation gerade dich führen, der du, mit so vielen Anderen, den Jesuiten neuerlich erst den Grundsas: "der Zweck heiligt die Mittel," so sehr zum Borwurfe gemacht hast, ohne zu bedenken, daß ihr Juristen, wie alle Staatssmänner, Politiser, Diplomaten u. dgl., die ärgsten Jesuiten seid, und diesen Grundsaß schon unzählige Jahrhunderte hindurch befolgt habt, noch ehe ihr an Jesuiten denken konntet. Ihr seht den Balken in euren Augen nicht, und wollt doch den Splitter in den Augen Anderer tadeln. Ja, sa! die Jesuiten sind ehrlicher und sprechen diesen Grundsaß ossen aus, während ihr Anderen ihn überall besolgt und doch die Welt glauben machen wollt, derselbe werde von euch als etwas Abscheuliches vermieden.

Das Angeführte ift nur ein Beispiel, wo ihr ein offenbares

Unrecht, also ein nach eurer Bernunft ungulägiges Mittel blog burch ben 3wed rechtfertigt und beiligt; ich fonnte aber noch mehrere Dupende folder Beispiele anführen, wenn es nothig mare! Und wenn ber, vielleicht Jahre lang feiner perfonlichen Freiheit Beraubte, ber noch überdieß seine Gesundheit für sein ganges leben baburch eingebüßt haben fann, julegt freigesprochen werben muß, wer entschäbigt ibn, für bas gegen ibn vom Staate begangene Unrecht, ja, wer fann ihn entschäbigen? Der Staat, ber ihn, anstatt bei feiner verfönlichen Freibeit zu schügen, obne allen wahren Rechtsgrund berfelben beranbt hat, gibt ibm, wenn er entlaffen wird, benfelben Troft, ben ber Bolf anstatt ber Belobnung bem Storch gab: "Sei aufrieden, daß du beinen Ropf unversehrt aus meinem Rachen gezogen haft, und so mit beiler Saut (insoweit sie durch das erfahrene Unrecht nicht gelitten hat) bavon gefommen bift." (3ch schwieg, ba ich mit feinem philosophisch haltbaren Grunde bagegen auftreten fonnte, und Mevbi fubr fort):

Anf demselben Grundsage, um nur noch ein Beispiel, weil es hierher gehört, zu berühren, beruhen eure sogenannten Ungehorsamssoder Contumacial-Strafen, welche der Untersuchungsrichter — meistens selbst der Beleidigte, wenigstens der Erzürnte, nicht durch ein Rechtsurtheil, (welches er nicht fällen, und welches, da über den Grund des Ungehorsams keine rechtsförmliche Untersuchung statt gefunden hat, nicht ersolgen könnte) zuerkennt, sondern administratorisch dictirt und sogleich vollziehen läßt; und welche Uebel werden unter die ser Firma, also ohne Urtheil und Recht nicht oft zugefügt? Stockprügel, Krumschließen, Handeisen, Entziehung der Speise u. dgl., und der wahre Grund solcher Strafen ist, zumal, wenn sie gegen angebliche Lügen (über deren wahren Begriff selbst ihr Rechtslehrer noch schwanst) verhängt werden, gar oft bloß, weil der Angeschuldigte nicht gestehen will.

Ich kenne, Freunden, eure Praxis gar zu gut, du kannst es mir sicher glauben, ohne ihr jedoch nur im Geringsten abhold zu seine jich bin im Gegentheile ihr eifrigster Berehrer, weil sie für und eine wahrhaft goldene ist. Denn abgesehen davon, daß die Richter selbst, welche bei den Inquisitionen die pla fraus oder pia calliditas, wie die Iesuiten sie offen nennen, recht gut zu gedrauchen wissen — der Iwed heiligt ja die Mittel! — manches Blatt unseres Buches füllen; fo trägt diese Praxis ganz vorzüglich dazu bei, die letzten glimmenden Funken von Scham = und Ehrgefühl in den Gemüthern der Jöglinge oder Inquisiten, wie ihr sie nennt, auszulöschen, dasur

Durchtriebenheit, Bosheit und Berftodtheit in biefelben einzupflanzen, und so die Erziehung und Bildung in meinem Sinne zu vollenden.

Willfür, Lift, Trug, Schläge u. f. w. baben noch nie einen Menschen zur Tugend gebildet, aber befto öfter in eine malitible Bestie umgewandelt. Der Dugiggang, ber wechselfeitige, aufmun= ternde und ausbegende Berkehr der Zöglinge unter sich, die gegen= seitige Belehrung in allen Ranten und Kniffen, ber völlige Mangel an religiöfer oder fittlicher Belehrung und Erbauung, die Ginfamfeit. felbst biefes Ausgeschloffen - ober Ausgeschiedensein von allen Menichen u. f. w. burfen, als abminifulirende Elemente zu biefer Ausbildung, natürlich nicht vergeffen werden. Es gehören mahrlich fefte Grundfage ber Religion und Sittlichfeit und eine nicht gewöhnliche Charafterfestigfeit und Willensstärfe bagu, um burch biefe Alut von Bitterfeiten, Qualen und Bersuchungen obne Schiffbruch burchzusegeln: Erforderniffe, Die gerade bei ben Deiften, Die in Diefe Unftalt gerathen, ganglich fehlen. Um so weniger barf man fich baber wundern. wenn die Kolgen eintreten, von denen ich vorhin sprach. Zudem wird auf die Kesthaltung diefer Böglinge ein fo großes Gewicht ge= legt, als wenn ber Beftand bes Staates bavon abbinge. daher einer, so werden alle Mittel aufgeboten, nicht felten fogar Belohnungen offerirt, um seiner wieder habhaft zu werden. Denn er könnte ja leicht in einem fremden Lande sich wirklich bessern und ein ordentlicher Mensch werden; und bas mare Jammerschade.

Du sagst, dieß erfordere die öffentliche Sicherheit! gut, ich gebe dieß zu; aber gefährdet ein Solcher diese Sicherheit weniger, wenn er einst aus der Anstalt entlassen wird? Die Erfahrung verneint diese Frage; und trog dieser Erfahrung entläßt man solche Leute dennoch, um sie nacher wieder einfangen und das Bildungsverfahren mit ihnen wieder beginnen zu können. Die Meisten, welche du hier siehst, waren schon früher da, und haben den Eursus dieser Anstalt schon einmal durchgemacht, und werden ihn später, wenn sie wieder frei geworden sein werden, abermals beginnen müssen, es sei denn, daß sie in ihren künstigen Speculationen glücklicher sein und unentzbeckt bleiben sollten. Denn bei guten Köpsen gehen die Lehren dieser Anstalt nicht verloren, sie wissen davon Gebrauch zu machen.

Gern möchte ich dich mit einzelnen Zöglingen, z. B. mit dem dreizehnsährigen Madchen dort, bessen halbverfaultes hemb dreizehn Wochen lang nicht gewechselt worden ift, und welches, wie du hörst, ben Liebes-Boten zwischen seinen alteren Gesellschafterinnen und den Mannern über ihnen macht, weil es mit dem Kopf durch das Gitter

schliefen und so bequemer mit den oberen Bewohnern sprechen kann, mit diesem jungen Burschen hier, dessen eingeschrumpftem Körper und bleichem Schnappsgesichte man es kaum zutrauen sollte, daß er schon zum zweiten Male hier ist u. s. w. —; ich fürchte aber, es möchte dir zu langweilig werden.

Ift nun bas Examen überftanben, und bie Borbebingung gur Staateverforgung als begrundet burch bas obere Prafungscollegium anerfannt, so wird ber geprüfte Canbidat in biefe Arbeitsanstalt (wir famen nämlich inzwischen in bas Straf = ober Auchthaus) ge= bracht, mit vollständiger Rleidung und mit einem besouberen Rennzeichen seiner rechtmäßig erlangten Staatsfnechtschaft versehen und zum Rugen bes Staates gegen vollftanbige Verforgung für bie Dauer des Dienstes beschäftiget. Hier wird der wechselfeitige Unterricht noch fortgefest, und wenn die Zeit bes Dienstes abgelaufen ift, er mit bem Zeugniffe über seine Staatsbienftsjahre, von bem ich oben sprach, in die Welt entlassen, um sich, da er in dieser auf eine ehrliche Beise, selbst wenn er wollte, schon des gedachten Zenguisses wegen nicht wohl fortfommen tann, ben Kampf mit bem Gefetze vom Reuen zu beginnen, und fich, wenn er wieder in bem Rege bangen bleiben sollte, um eine abermalige Staatsversorgung auf gleichem Wege zu bewerben. Es ift baber fein Bunber, bag biefe Anstalten fast in allen ländern wegen ber zu großen Concurvenz unzureichend werben, um alle Bewerber und recipirte Staatsfnechte unterzubringen, ba fie felbst die vollendetften Inftitute find, um die Menfchen für biefe, mit ben, ben Gefegen und ber öffentlichen Ordnung collibirende Lebensbahn zu erziehen und auszubilden, und zu ben bereits Erzogenen natürlich immer wieder neue Competenten bingutommen, welche mit biefen zugleich jene Juftitute in Unspruch nehmen. Doch bein Sancho Banfa ichlieft bas Gaftzimmer auf; wir muffen eiligft zurüd."

## 3wölftes Rapitel.

Die Gefühle im Berhältniffe jur Politit und jum Berkande. — Offenheit. — Das atademisse Museum. — Absonderung der Stände in Marburg. — Süden und Norden. — Der Philosophenmeg. — Das Gasthaus zum englischen Hof. — Die Kartoffel-Nernte. — Odarshausen. — Der Ruppersbergische Garten. — Der Pfeiser'sche Garten. — Das Pfannkuchenhäuschen. — Das Hombergter Bäldchen.

Als ich in meinem Gaftzimmer wieder allein war, tauchten bie verschiedenartigsten Gefühle und Gedaufen in mir auf und verlangten Audieng, um ihre Stimmen und Unfichten über die vorbin befuchten Anstalten abzugeben. Die Gefühle wies ich sofort ab. "Ihr habt," fagte ich, "in öffentlichen Angelegenheiten nie ein Stimmrecht gehabt; nicht einmal ein Botum confultativum wurde euch je gestattet. 28as fragt Die Bolitif nach Gefühlen? Die Politif ift troden, wie eine mathematische Kormel, und falt, wie Gis; ihr rauber froftiger Rordbauch erstickt jedes gartere Gefühl im ersten Auffeimen; sie ist glattzüngig und liftig, wie eine Schlange, und fann fich ebenso breben, frummen, winden und verschlingen, aber auch ebenso Gift aushauchen, würgen und tobten, wie biefe. Sie benft und berechnet blog, und Befühle find ihr leere Worte, die fie in ihrem Kalful als Rullen gebraucht, um bie Bloben zu täuschen, oder als mathematische Puntte und Linien in Anschlag bringt. Mit derselben Raltblütigkeit, mit welcher ber Angtom Leichen gergliedert, secirt und ffeletiffirt fie lebende Menfchen und Bolfer, und wenn die Menschlichkeit ihre Stimme bagegen erhebt, fest sie unbemerft ihren bleiernen guß auf beren Bruft, um fie gur Berfiummung ju zwingen, und gleißt und heuchelt vor den Augen der Welt mit beredter Bunge, erfünstelter Blaffe und erborgten Thranen, Jammer und Bebauern über bas harte gber unabwendbare Geschick, bas bie gute, liebe Menschlichkeit getroffen batte, und verspricht sogar beren Bunden zu pflegen und zu beilen, was aber bann im Stillen burd Gift und Galle und neue Bunden geschieht. Selbst die Religion muß sich, um nicht torquirt zu werden, nach beren Gunft und Launen richten, und für sie im Comptoir ober auswärts arbeiten und oft die mislichsten Dienste verrichten.

Weg also ihr Gefühle, die ihr und Menschen überall im Leben genirt, weil wir euretwegen überall anstoßen, hangen bleiben, und weinen und bluten muffen.

Die politische Welt wird, wie die physische, burch bas rudfichtslose Gefet bes Berftandes beherrscht, und wie in biefer Sturm und Blis nicht fragen, ob fie die Sabe schuldloser ober schuldiger Menichen zerftören, fo fommen in jener blutende oder gebrochene Herzen gar nicht in Betracht. Für einen Mann, ber in ber Belt fein Glud fuchen und finden will, feid ihr nur läftige hemmniffe, weil ihr ihm Muth und Araft benehmt, mit bem Lafter, dem Berderben, ber Unmenschlichkeit und Irreligiosität in Bund zu treten und mit ihnen hand in hand die Welt und beren Thoren auszubenten. Ihr erregt überall Bebenken, und angstigt mit Tugend, Religion und Gewissen, wo der fluge Weltmann, der euch abgestreift hat, lächelnd vorwärts schreitet, unbefümmert, ob Tugend, Religion und Gewiffen, beren Sullen er allein gebraucht, unter feinen fubnen Auftritten gleich Burmern gerqueticht werben. Der Politifer braucht nur Berftand und Körper; also fort mit euch, die ihr mir meine Carriere verborben habt."

Die Gefühle wollten weinend und schluchzend wieder niedertauchen; und als ich ben Jammernden nachblickte, da blutete mein Berg. "Rein!" rief ich, "ihr follt nicht ungehört von mir icheiden! 3ch that euch Unrecht; ihr waret und feid meine treuesten Gefährten burch's leben, und verdient feine fo bariche Burudweisung. Genien aus einer höheren Welt umfloget ihr mich stets auf meiner bisherigen Pilgerschaft. Ihr waret es ja, die ihr mich warntet vor bem Falle, ermuthigtet zum Rampfe mit ben Drangsalen ber Belt, und mir den rechten Weg wieset, wenn der Berftand zweifelte, fic zu verirren im Begriffe war oder sich gar nicht mehr zu belfen wußte. Wenn es draugen in der Welt dunfelte, und dufteres Gewölf sich über mir sammelte, ba zog ich mich in euer haus, in's Bemuth, jurud; und bort fand ich es bann sonnenbell! und ibr umgabet mich im trauten Rreise; ihr sprachet mir Troft zu; ihr bewirthetet mich mit euren verschiedenen Gaben; ihr wieset auf ben fconen Stern ber Soffnung bin, ber am fernen Borizont freundlich mit seinen glanzenden Strahlen winkte; ihr ftarftet die matten Sowingen bes Geiftes zum neuen Rampfe; ihr wobet mir mit gemeinsamen händen eine Schärpe aus Glanden, hoffnung und Liebe; ihr gabet mir einen Schild, aus dem reinen Bewußtsein gefertigt; ihr bedecktet mein haupt mit Unerschrodenheit, und versaht meine Rechte mit dem Schwerte der Gerechtigkeit. Neu gerüftet kehrte ich dann stets zurück auf den Kampfplag des Lebens, trogte den Stürsmen und Orangsalen, fürchtete Niemanden, als Gott und seinen Statthalter in meiner Brust, hatte weder Groll noch haß gegen irgend Jemanden und kämpste mit Wort und That für Wahrheit und Recht unerschrocken und offen, wie es dem Manne ziemt, der sein Endziel nicht in Irdisches, sondern in Unvergängliches sest. Rein! Euch möchte ich um alle Schäse der Welt nicht missen.

Was ware auch das Leben ohne Gemüth, ohne die Gluthen der Gefühle? Die sittliche Welt, wäre sie ohne Gemüth denkbar, gefröre ohne euch in einen Eisklumpen zusammen, und der Berstand selbst würde ohne Licht, Inhalt und Richtung sein. Der bloße kalte Berstandesmensch rechnet immer fort, ohne zu einem befriedigenden Facit zu gelangen; er hält den Schein für das Wesen, und das wahrhaft Wesenhafte für Chimäre, weil es sich nicht begreifen und in eine Formel bringen läßt, und jagt darum nach den blendenden irdischen Richtigkeiten, die er die wahren Güter und Schäße nennt, während ihm die unvergänglichen Güter des Geistes für Tand gelzten. Ohne euch gäbe es nichts Schönes und Großes in der Welt, seine Freundschaft, keine Liebe, feine Tugend, keinen Religion, keinen wahren Wuth, keine Selbstausopferung, keinen Enthusiasmus, keine wahre Freude!

Wohl erpresset ihr auch Thränen, bereitet ihr auch bittere Schmerzen und flechtet verwundende Dornenkronen; allein Geduld, Standhaftigkeit und Gottergebenheit verwandeln die Thränen in strahlende Perlen, die Schmerzen in unvergängliche Freuden und die Dornenkronen in unverwelkliche Rosenquirlanden.

Doch wer vermöchte es, euch, ihr Duellen, Pfleger und Schüger bes höheren geistigen Lebens, in eurer Tiefe und Allgewalt, in eurem Auflodern, Leuchten und Flammen zu erfassen und mit Worten zu beschreiben? Ihr seid keine Gedanken, die sich allein in Worten darstellen lassen; und könntet ihr in eurem Wesen, in eurer Fülle und Gluth in die Feder strömen — die Feder würde schmelzen und verkohlen, die Dinte im Feuer verdünsten und das Papier verbrensnen! Rommt also, ihr Lieben und Getreuen, euch will ich vor den Gedanken zur Audienz lassen."

3ch hatte biefe befänftigenbe Anrede an meine Gefühle faum

geenbet, als Mephi wieber eintrat und baburch bie Audieng binberte. Die Gefühle und Gedanten zogen fich fogleich bescheiben in ihre Bohnungen gurud. Dephi mertte bieg und fagte: "Ich tomme gur Ungeit, wie ich febe, und ftorte eine Confereng mit beinen Sandbewohnern! Es thut mir leid; indeffen glaube ich bir auch unangenehme Rlagen erspart zu haben. Denn was batteft bu von beinen Gefabfen anders vernehmen fonnen, als Jammer und Weheffagen, benen bu boch nicht abhelfen konnteft? Und beine Gebanken wurden bir gur Umgestaltung ber von bir befuchten Inftitute neue Plane vorgelegt haben, beren Ausfährung bir boch unmöglich wäre, ba es bir an ber nötbigen Gewalt gebricht. In felbft bie Befanntmachung folder Plane wurde nicht ohne bittere Krucht für bic bleiben. Man wurde fle als unausführbare hirngespinnfte belächeln und bespotteln und bich als einen neuerungsfüchtigen Thoren verbobnen, ber bas, was Jahrhunderte lang gut gemefen fei, beffer machen und bie von ben weisen Staatsmannern einft eingeführte und feitbem ftets gebilligte Staatsordnung tabeln ober gar turbiren wolle.

Man hat dir ohnehin, und gar nicht mit Unrecht, oft vorgeworsen, daß du mit der Mitthellung deiner Gedanken, Gefühle und
Gesinnungen zu wenig ökonomisch selest und dir badurch manche Stunde beines Lebens verbittert habest. Erinnere bich z. B. nur an das, was herr Prof. Kühne in Leipzig über dich in dieser hinsicht so richtig sagte, als er in einem Briese über Kurhessen in der "Zeitung für die elegante Welt" auch beiner erwähnte. Ihr Gelehrten werft gar zu oft die in eurem Innern gesammelten Persten por die Säue."

3ch. Du magst recht haben; aber die Perlen sind darum nicht verloren. Es wird, wenn auch nicht in der Gegenwart, so doch in der Jufunft immer Leute geben, welche die von der Zeit aufgetharmsten Schutthaufen durchsichen und die eine oder andere Perle wieder auffinden und davon guten Gebrauch machen werden. Bas würde die Gegenwart sein, wenn unfere Borfahren ebenso ängstlich und bedächtlich in der Mittheilung ihrer Gedanken und Gefühle gewesen waren, wie manche der Gelehrten heutzutage anrathen wollen?

Die Weltflugheit mag eine folde Borsicht billigen und gebieten; allein diese wird nicht von Jedem als oberfte Gebieterin anerkannt, und namentlich nicht von folchen, die dem Impulse ihres eigenen Geistes unbedingt zu folgen pflegen, und sede Aengklichteit in der Offenbarung ihrer Gedanten, Gefühle und Gesinnungen für Feigheit und Berrath an der heiligen Sache der Menschheit erkäten. Der

Menfch fae und pflanze unaufhörlich, bas ift fein Bert; bas Gesbeihen fieht sodann in Gottes Sand.

Mephi. Ich will mit die hierüber nicht disputiren. Dein Eigensinn, oder, wenn es dir besser gefällt, dein eigener Sinn trost doch allen Gründen, obwohl die Weltklugheit gar nicht zu verachten sein durfte. Man steht sich wenigstens gut dabei und kommt durch sie ganz bequem durch die Welt. Doch keine Gegengründe, wenn ich bitten darf, da ich, wie gesagt, mit dir nicht zu streiten gesonenen und weit entsernt din, deinen Sinn umändern zu wollen. Ich schlage, um auf etwas Anderes zu kommen, einen Ausstug vor, und überlasse dir die Wahl des Orts, um deinem Geschmacke nicht wies der webe zu thun. Bei diesen legten Worten verzog Mephi das Gesicht und lächelte ganz böhnisch.

Ich ging hierüber hinweg, weil ich gemachter Erfahrung zufolge eine Dispute mit Mephi gern vermied, und nahm bagegen ben Borschlag und die angebotene Wahlfreiheit an. Ich verlangte unsichtbar zu bleiben und stieg mit Mephi die über achtzig Stufen bobe Schlostreppe binab.

Wir wandelten über ben lutherischen Kirchhof, unter bessen schattigen Platanen ich so manche Stunde mit meiner Paula im trauslichen Gespräche zugedracht habe, während die Kinder ihren fröhzlichen Spielen oblagen, und gingen bei meinem, an demselben geslegenen Hause vorbei, auf welches ich wehmüthig hinausblickte, den Schneidersberg hinab auf die Barfüßerstraße, und bei desren Thor hinaus dem afademischen Museum zu, in welchem ich einst viele vergnügte Abendstunden unter der fröhlichen akademischen Ingend verplandert habe. An den Fenstern desselben sah ich mehrere mir bekannte Musensöhne, welche in die Gärten am Schloßberge hinüberschauten und sich an dem Andlicke der schönen Ratur zu erzgögen schienen, dabei aber die Marburger Grazien nicht übersaben, die unter den Fenstern vorbeigingen und verstohleue Blicke auf sie binauswarfen.

Das Musenm ift eine sehr wohlthätige Anstalt für die akademische Jugend, wiewohl es weit hinter dem zurücklieb, was es nach dem ursprünglichen Plane eigentlich werden sollte. Außer der Lecture, der politischen, delletristischen und wissenschaftlichen Journalistik sollte es noch eine erwänschte Gelegenheit zur Begründung, Befestigung und Erweiterung des gemeinsamen geselligen Vergnügens der akademischen Lehrer und Studirenden, zu wissenschaftlicher Ausbildung durch Gespräche und Erörterungen einzelner Materien, zu llebungen in Borträgen eigener Ausarbeitungen wissenschaftlichen ober belletristischen Inhalts, zur Berseinerung des Geschmack und der Sitten, zu musitalischen Bergnügungen u. s. w. gewähren. Allein die Lehrer zogen sich größtentheils zurück, indem sie es ihren Berbältnissen nicht angemessen zu halten schienen, sich in den Kreis der Studirenden zu mischen und mit diesen cordial und offen in Gesprächen, Unterhaltungen u. s. w. zu versehren. Dazu trug auch die misslungene Einrichtung der Wirthschaft nicht wenig bei. Genug, die Studirenden blieben in dem Conversationszimmer allein, indem die Prosessoren bloß das Lesezimmer besuchten.

Man wird es auch bier wieder gewahr, daß Marburg nicht jum beutschen Sublande gehort, und in berfelben ber Ton fleiner Städte berricht, in benen man immer ftrenger auf Stand, Rang, Titel u. f. w. halt und fich die verschiedenen Stande immer forgfältiger nach ben wirklichen ober eingebildeten Rangsverhältniffen von einandern absondern, als dieß in größern Städten felbft bes Nordens ber Kall ift. Schon bei ben verschiedenen Rlaffen ber Burgerschaft, bei welcher natürlich ber Reichthum bas bochfte Unseben gibt und in Unspruch nimmt, ift biese Absonderung febr bemertbar. Und bat ein Burger durch fein Geld eine folche Respectabilität erlangt, bag er zu ben Abendgesellschaften ber honoratioren zugezogen wird und biefe es nicht verschmäben, auch in feinem Saufe bei Abendgirfeln zu erscheinen, bann fieht er jeden andern Burger bochmuthig über die Achseln an; er buntt sich ihrem niedern Rreife entboben und in eine bobere Standessphäre versest; seine Rinder fogar burfen nicht mehr mit blogen Burgerstindern verkehren. feinem Kaufladen verschmäht es ein folder Geldariftofrat nicht. selbft ben geringften Bauer auf die freundlichfte und zuvorkommendfte Beife zu behandeln und durch beredte Anpreisung der Baare und ihrer Boblfeilbeit jum Raufe berfelben zu bewegen.

Die höheren, b. i. nicht bürgerlichen Stände vermeiden es natürlich sehr sorgfältig, an öffentlichen Orten mit bloßen Bürgern zusammenzusommen und sich mit ihnen in ein Gespräch einzulassen; benn dieß wäre eine den Stand bestedende Gemeinheit. Es gibt daher nach dieser Hauptvarietät der Stände in Marburg, außer dem akademischen Museum, das in Wahrheit eine bloße Studentengessellschaft ist, auch noch einen Honoratiorenklub\*) und einen Bürgersverein. Es wäre — man machte Bersuche — eine reine Unmöglich:

<sup>\*) 3</sup>m 3abr 1839 murbe ber Rlub mit bem Dufeum vereinigt.

feit, nur zwei biefer Einigungen in einen gefelligen Gefammtverein zu verschmelzen; fo fest wurzelt bas Borurtheil ber Standesverschiedenheit.

D wie oft febnte ich mich mabrend meines Aufenthaltes in Marburg nach bem jugendlich beiteren, gemuthlichen Suben gurud, wo - wenigstens im gefelligen Bertebre - ber Denich über bem Burger fteht und bas Standesvorurtheil ju fcwach ift, als bag es den berrschenden Frohsinn vollständig und dauerhaft in seine winter= lich frostige Eisrinde zu bannen vermöchte. Die munteren Scherze, diefe Rinder des Frohsinns und der Laune, wurden bort bei ihren froblichen Spielen über die fünftlichen Schranten, welche im Rorben ber graubartige, martialisch = breffirte Borurtheile-Anftand mit ernft brobender Miene und mit roftigem Spiege fo angftlich bewacht, muthwillig lachen, fed barüber bin und ber fpringen und ben gur= uenden Bachter noch obendrein verspotten. Ebensowenig bulben bort die Gefühle und Empfindungen einen zu fehr beengenden 3mang. gleich ben befiederten Bewohnern ber Luft, Die in ungezügelter Freis beit in den weiten Räumen umberschwärmen, entflattern sie nach Luft und innerem Antriebe bem Gemuthe, ohne fich hierin burch bie etwaigen Einwendungen der Standebetiquette irre machen zu laffen.

Im Süben ist die Natur eine zärtliche Mutter, welche mit ihe rem reinen blauen Aether, mit ihrem milden Klima, mit ihrem wuns bersam schillernden lieblichen Gewande, mit ihren dustenden Wohls gerüchen und mit dem Reichthume ihrer köstlichen Gaben die Mensschen aus den sinsteren Gebäuden herauslockt und sie mit unwiderskehlicher Freundlichseit in ihre Arme schließt und auf ihrem Schooße wiegt, während sie im Norden, einer mürrischen Stiesmutter ähnlich, nur selten freundlich lächelt, sondern sich meistens in düstere Rebel hült, brummt, zankt und flürmt, mit ihren Gaben fargt und geizt, und so die Menschen in ihre Wohnungen treibt und bannt.

Im Süben stehen daher die Menschen in einem innigeren verstrauteren Verhältnisse mit der Natur, und ist ihr Leben ein mehr natürliches; im Rorden dagegen sind sie der Natur entfremdeter und ist ihr Leben ein mehr fünstliches; im Süden herrschen Gemüth und Phantasie vor, im Norden Verstand und Wille; der Süden psiegt mehr die schönen Künste, der Norden dagegen die ernsten Wissenschaften; im Süden ist die Religion mehr ein Gegenstand des Herzens, im Norden des Kopses; dort kümmert man sich desphalb mehr um den äußeren Ritus als um die Beschaffenheit der Dogmen, hier dagegen ist eine ängstliche Prüfung der Dogmen wichtiger als die Liturgie.

Der Sablander ist jeder gleißenden Renerung leicht zugänglich, der Rordländer aber abgeneigt und mistrauisch gegen dieselde. Der Süden huldigt also mehr der Bewegung, der Norden der Stadilität und Conservation; jene Bewegung ist aber mehr eine Folge des Impulses äußerer Umstände als der innern Uederzeugung, während diese Conservation auf letzterer beruht; darum wurzelt die Renerung im Süden in der Regel nicht tief und wird sie keiner Ausopferung werth gehalten; im Norden wird dagegen die Conservation wie der einmal als nothwendig erkannte Fortschritt, beide das Resultat der zwar langsameren, aber darum bedächtlichern Resterion, mit eisernem Willen behauptet, beziehungsweise durchgesest und kein Opfer gescheut.

Kurz, im Suben verzärtelt bie Natur die Menschen, während sie im Rorben eine strenge Erziehung handhabt; bort bleiben bie Menschen stets im Jünglingsalter, hier werden sie bagegen frühzeistig bebachtsame Männer. Den Gesellschafter möchte ich mir daber im Suben, ben Freund aber im Norden wählen. Doch ich muß abbrechen, um meine Leser nicht durch die beständigen Abirrunsgen von der Hauptsache ungeduldig zu machen.

Das Ziel meines Ausstuges war Odarshausen und das Hombergker Wäldhen. Wir gingen links bei dem Museum durch den sogenannten Haspel auf den Philosophenweg hinab, der sich nicht durch staubige Folianten, Duartanten, Detavbände, düstere Grübeleien ze. mühsam durchwindet, sondern den Wanderer ganz gemächlich zwischen anmuthigen Gartenheden in die Stadt, den Pfeiser'schen Garten oder in die Barfüßer= (Franksuter=) Allee führt.

Der Ursprung der Benennung "Philosophenweg" ist mir unbekannt. In heidelberg gibt es bekanntlich auch einen solchen Weg, der aber holperig und mühfam zu ersteigen ist; denn er führt in die Höhe, gewährt aber, wenn diese erklommen ist, eine majestätische Undssächt in die Aheingegend; kein übles Sinnbild von der Philosophie, welche unverdroffen und allen hindernissen zum Trope auf der steilen Bahn der Forschung emporsteigen und nicht ruhen soll, die sie den höchsmöglichen Stand punkt der geistigen Anschauung erreicht hat, von welchem aus sie sodann mit ihrem scharfen Ablerblick in das unermeßliche Reich des Seins und der Erscheinung überschauen, und sich in demselben auf das Genaueste orientiren kann.

Der Marburger Philosophenweg liegt hingegen unten auf der Fläche, wo es in der Reg el feucht und nebelig ist; er ist zwar sehr

bequem zu geben, aber einstenig und insofern langweilig, da man kinks und rechts nichts als heden und Gärten sieht; er hemmt sebe weite Anssicht und führt zu keinem bestimmten Ziel, das nämkich nur durch ihn erreicht werden könnte. Ob dieß auch auf die frühere ober seizige Marburger Philosophie anwendbar und daher die Benennung des Weges entstanden sei, kann ich weder besahen noch verneinen, da ich mit derfelden zuwenig vertraut din, und deshalb kein Urtheil über sie fällen kann. Auch würde meine Competenz auf diesem Gesbiete, auf welchem nur große dewährte Meister richten dürsen, mit Recht bestritten werden.

Wir mählten bie genannte Allee als Biel unferes philosophischen Ganges. Auf biefer gingen wir bei bem Schwanhof (ber Post-halterei) bicht an ber linken Seite ber Allee vorbei, und verweitten sobann einige Augenblide bei bem rechts liegenben "Gasthause zum englischen Hof."

Ein Marburger Schneibermeifter erwarb fich in London, wo er nachher auch ftarb, ein bedeutendes Bermogen und feste fich in feiner Baterfiadt diefes Gaftbaus vor ungefähr einem Decennium als Donument seiner Industrie. Der große splendide Saal, in welchem bas Gaftbaus felbft recht bequem tangen tonnte, wurde erft fpater, nachbem biefes bereits burch Apfelwein, Schnapps zc. eingeweiht worben war, nach einem in London entworfenen Plane bem Gafthofe bintenangeflidt. Der Saal wird oft von honoratioren ju Concerten, Ballen u. f. w. für einzelne Abende gepachtet, fonft aber gu Ballen ber Burger und handwerte-Burice benugt, die mit ihren Schägen die Sonntagsabende und ben lohn, ben fie die Woche hindurch verdient baben, froblich vertangen und fich mit benfelben mabrend ber Baufen ber Ohr und Berg gerreißenden Rufit in ben fublen duntelen Canbengangen bes Gartens, wohin zwei Thuren vom Saale aus führen, von der schwalen Sige des Tanges, Apfelweins zc. gemächlich abfublen. Mephi fand biefe Einrichtung außerft zwedmäßig und bequem,

Wir wandetten nun bei dem "Gafthof zum Schüßen pfuel," weicher einen recht angenehmen Garten hat, sedoch größtentheils nur von Zuhrleuten zum Logiren benust wird, vorbei, auf die freundliche Lindenallie, längs dem rechten Ufer der Lahn hin, zu, um auf ders selben die sogenannte Zwetschgen=Allee zu erreichen, welche von der Frankfurter Strafe rechts ab zwischen Feldern und Wiesen nach Ocharshausen führt.

Diese Allee befteht aus Obfibaumen, von benen seboch nur bie wenigften 3wetschgenbaume find. Es ift bieß zwar nicht ber nachfte

Weg nach dem, ungefähr eine Biertelstunde von Marburg entfernten Odarshausen, sondern ein bedeutender Umweg; jener sührt auf einer ziemlich nahe bei der Stadt auf der Franksurter Straße rechts sich scheidenden geraden Allee von Linden, wilden Kastanien= und Rußsdamen zwischen Gärten hindurch in dieses am Berge und zum Theil in einer Thalschlucht gelegene Dorf, welches sehr häusig von den Mardurgern aller drei Standes-Abtheilungen besucht wird. Im Frühsling oder Herbst oder an heiteren Sommerabenden wählt man aber gern diesen Umweg, welchen die Lahn, die frequente Franksurter Straße, die schattigen Linden= und Obstdäume und die freie Aussicht in das Gießerthal und auf den Franen= und Ziegenderg, so wie der Andlick Marburgs von der Zwetschgen-Allee aus ungemein anmuthig machen. Als wir uns auf demselden besanden, war es Nachmittags drei Uhr an einem heiteren Tage des Octobers, der überhaupt für Marburg sast immer sehr freundlich ist.

Die Marburger Beinlese, d. i. die Rartoffel= Mernte, batte bereits begonnen und man fab überall die Menschen emfig da= mit beschäftigt, und bie gefüllten Gade auf ben Kelbern in geraben Um diefe festliche Zeit eilen nämlich alle Innungen Reiben fteben. mit den Gefellen binaus, um diefe edle Frucht aus dem Schoofe ber Erbe zu graben und auf Rarren ober Bagen beim zu bringen. Ber felbft fein Barten = ober Aderland bat, pachtet bei irgend einem Bauer ein Stud landes, um einen oder mehrere Rorbe Rartoffeln barauf zu pflanzen. Denn die Rartoffeln, in beiberlei Geftalten, als Speife und ale Getrant (Rartoffelschnappe) bilden bie Sauptnahrung bas gange Jahr hindurch. Bie gefüllt find an ben Abenden biefer Aerntezeit bie engen Straffen und Gaffen ber Stadt von Bagen verschiedener Art, die mit Ruben, Ochsen ober Pferden bespannt und mit Rartoffelfaden beladen, von allen Seiten ber angefahren tom: men und fich oft gegenseitig ben Weg versperren! Dazu gesellen fich noch die Schubfarren, und die Fußganger bin und ber, und die geöffneten Reller, beren Thuren größtentheils die Erottoirs versperren.

Bor den Kellern halten dann die Wägen links und rechts, auf den Haupt = und Nebenstraßen, auf ebenen und bergigen Plätzen, um die Kartoffeln in die unterirdischen Wohnungen für den Winter ein zuquartieren. Dadurch wird die Straßenconfusion noch confuser; links und rechts, hinten und vorne wird gerusen, Platz zu machen, vorwärts oder seitwärts zu fahren, und wenn es nicht geht, gelärmt, geschimpft, an den Wägen gerückt und geschoben, das Zugvieh mit unter mißhandelt, mit den Geißeln dazwischen geschnalzt und geknallt,

bort von einer hungrigen Kuh gemuht und gebrüllt, da von einem durch die Peitschen und Wägen in die Enge getriebenen hunde ge-winselt und gebellt, und, wo es nöthig, von der ordnenden Polizei in das ganze Straßenchaos hineingedonnert, bis sich dieses endlich entwirrt! Es ist ein wahres Wunder, daß sich bei diesem Gefahre hin und her und auf und ab doch nur äußerst selten ein Unfall ereignet.

In Odarshaufen angelangt, besuchten wir junachft ben Rup = persberg'ichen Garten, welchen die hubiden Blumenbostets, bie schattigen Lauben, die Obftbaume und bas frifche Wiesengrun zu eirem recht angenehmen Rube = und Erholungsplage machen. Rur ift feine Lage etwas dufter und fo eingeengt, daß alle Aussicht in bie Kerne abgeschnitten ift. Die Wirthschaft verdient alles lob, fie ift auch außer bem Pfanntuchenhäuschen, bie einzige im Dorfe, welche man ohne Berlegung des Marburger hoben Tons besuchen fann, obwohl an Sonn = und Feiertagen die fashionable Welt den Pfeifer'ichen Barten vorzieht, und fich nicht leicht nach Odarsbaufen wagt, weil hier an folden Tagen zu viele "gemeine Lente" geniren wurden. 3m Pfeifer'ichen Garten findet man bagegen an biefen Tagen, wenn die Witterung gunftig ift, die gange hobe, feine und schone Belt versammelt; die Damen befegen gewöhnlich die Tiiche an ben beiben Seiten bes langen Laubenganges, auf welchem bie schauluftigen herren auf= und abspazieren und die schönen Fruhlinge =, Sommer = und herbftblumen linke und rechte perluftriren und sich natürlich auch von den Verlustrirten wieder perlustriren und befritteln laffen muffen. Die reelleren Berehrer bes Bacchus ziehen fich mehr und mehr in ben hinterbalt jurud, bleiben fandhafter auf ibrem Poften und laffen bochftens bie Augen, fo lange fie bienftfabig find, die Runde geben und über die galante Welt Rapport erstatten.

Die lange Weile hülft ein Trupp Musikanten vertreiben, der auf einer Art von Tribune die beliebtesten Tänze, Duvertüren, Arien n. s. w. taliter qualiter spielt, und von Zeit zu Zeit einen Steuerserheber herumsendet, um den schuldigen Tribut einzucassiren. Wer es vorzieht, weniger der Schau ausgestellt zu sein, wählt abgeschlossene Lauben, an denen es nicht fehlt. Uebrigens ist dieser Garten der Aussicht eben so ungünstig wie der Ruppersberg'sche; nur den Rämpsassen, auf welchem die Schweine weiden, die Bürgergarde ihre Exercitien hält und die Zimmerleute die Skelette der Haufenseibet, kann man von der Fronte des Gartens aus überschauen.

Ju dem Ruppersberg'schen Garten (es war tein Sonntag) fanben wir an einem Tische ein paar Gelehrte, welche Raffee traufen
und sich über verschiedene Gegenstände, namentlich über das schöne Better, über die nicht sehr ergiedige Kartosselärnte, über die besten Sorten des Rauch = und Schnupstadals, über die am vorigen Abende hattgehabten und am heutigen statthaben werdenden Gesellschaften, über die Zubereitung der Punsch = und Bischofs-Effenzen, über die neuen Anstellungen, Ordensverleihungen, Gehaltszulagen u. s. w. miteinander unterhielten.

An einem anderen Tische waren drei Studissen, welche sich mit Pfannkuchen beschäftigten, und von zwei durren Windhunden sehr neibisch angesehen wurden. An einem dritten Tische, der gedeckt war, saßen acht Damen, welche eben den Thee fabricirten, indem sie has beiße Wasser nebst Tassen zc. sich vom Wirthe bringen ließen und den Thee aus ihren Arbeitsbeuteln berausholten, welche auch wit dem nötbigen Zuckervorrathe und Broden versehen waren.

Diese Dekonomie ist sehr im Schwunge; sie wird jedoch oft das burch verdekt, daß man sich eine Portion Thee vom Wirthe geben, und nachher, unter dem Borwande, er sei zu kart, immer wieder mit heißem Wasser aussüllen läßt, und in dieses den mitgebrachten Thee hineinpracticitt. Dieß geschieht jedoch nur von Damen der höberen Stände; denn die bürgerlichen Frauen haben es noch nicht bis zu diesem Grade der Dekonomie gebracht, sondern bringen nur Auschen, überhaupt solche Gegenstände von Hause mit, welche der Wirthselbst nicht zum Verkause vorräthig hat. Außerdem war Niemand in dem Garten.

Bon dem Gespräche der Damen kann ich nichts ergählen, da während der Theefabrication die Jungen ruhten, und wir den Garten verließen, bevor diese beendigt war. Wir gingen nämlich an der Seite des Dorses hinauf, um dem Pfanukuchenhäuschen einen Besuch abzustatten.

Wenn man eine kleine Strecke hinausgestiegen ift, so erreicht man einen schmalen Steg, welcher links über eine kleine Schlicht zu dem Pfannkuchenhäuschen führt, das am Rande derselben steht, und außer einer kleinen Küche, in die man von der Hausthur auf der, der Schlicht entgegengesetzen Sette, unmittelbar kommt, einem links daranstoßenden Stübchen, einem Jiegenstall und kleinem — Boden — teinen weiteren Raum enthält, so daß im Häuschen, dessen Dach ein großer Mann beinahe mit der Haud zu erreichen im Stande ist, kein Gast Plat sinden kann. Es ist ein romantisches Häuschen von dem

Buschnitte, wie es sich die schmachtende Liebe — bei wollem Magen — von dem Geschicke in ihrer Blindheit oft zu erfiehen pflegt, um sich sodann von der Sorge den Staar stechen zu lassen und es nache her zu verwünschen:

"Ein Meines Sutiden nur Draufen auf ber grunen Finr 2c."

Bor dem Sauschen ift ein kleiner Garten, in dem unter Obstbaumen ein paar Tische mit Banken ohne Lehnen stehen und in der Erde befestigt sind.

Oberhalb bes Bauschens erhebt fich auf einer fleinen Erbobung eine große Linde mit Tisch und Banken unter ibren schattigen Meften. Bon bem Auße biefer Erböhung aus behnt fich ein breiter Gang au der Seite des Berges in die Fluren hinein, welcher mit Tischen und Banken verseben ift und zu einer Laube führt, Die bas Terrain bes Pfannfuchenhäuschens schließt. Diefes sonnige, an ber Rudfeite burch ben Berg gegen ben Nordwind geldutte Plagden ift es, welches burch bas icone Panorama, bas fich in bem am Sufe liegenden Biegerthale und bem fich über Rappel erbebenben Franenberge por bem Auge entfaltet, bem Pfannfuchenbauschen, bas fo bemutbig unten an ber Ede fauert, einen so angiehenden idvllischen Reiz gibt und ibm eine gewiffe Celebrität verschafft bat. In ben früheren Zeiten wo ber Plag noch nicht so zurecht gemacht war, famen nur einzelne Studirende babin, um fich Pfannfuchen baden ju laffen, bie man noch haben fann und von benen die Benennung Pfannfuchenbausden entstanden ift. Spater bebnte fic bie Wirthschaft etwas aus. fo daß man auch zur Noth Raffee und Thee und felbft Molfen, Die von der Nachbarschaft geholt wurden, befommen fonnte. Jest werben ba faft täglich Raffee = ober Theegefellschaften gegebeu. Der Gakgeber ober vielmehr die Gaftgeberin läft aber die Materialien nebft Taffen, Anchen 2c. von Sause mitbringen und ben Raffee ober Thee bier bloß gegen eine Bergutung tochen und zubereiten, ba bie Birtheleute au arm find, um felbft eine größere Befellichaft fandesmäßig bewirthen zu können. Wir trafen eine febr zahlreiche Raffegesellschaft an, welche die Krau R. zu Ehren eines boben Baftes aus ber Refibens veranstaltet batte.

Der fremde Gaft, ein hoch in Amt und Burde stehender einsstußericher Mann mit besternter Bruft, saß in der Mitte; alle einsbeimischen Gäste mit der Gastgeberin, herren und Damen, blühende und überreife, bildeten einen Kranz um ihn herum, der mit strenger

Beachtung ber Rangordnung gestochten war. Alle hatten Augen und Ohren auf den hohen Herrn aus der Residenz gerichtet, um seden Geschickzug, sedes Lächeln, sedes Bedauern desselben zu observiren und sedes Wörtchen, das seinen Lippen entschlüpste, begierig aufzufangen. Wenn er lächelte, so lächelte die ganze Taselrunde, und eben so ging es mit dem "Ach," "Oh," "Hem" und anderen wichtigen Exclamationen. Es wurde dieselbe Ordnung beachtet, welche einst dei der Prüfung des sel. Johses eingehalten worden ist:

"Der Inspector (hier ber hohe Gaft) sprach zuerst: Bem, hem, Darauf bie Andern secundum ordinem."

Der Inhalt bes gesellschaftlichen Gespräches berührte, wie es bei solchen Gelegenheiten zu geschehen pflegt, die verschiedenartigsten Gegenstände an den flachsten Seiten oder an den wunden Stellen, ohne bei irgend einem tiefer einzugehen oder die berührte Seite oder Stelle vollständig zu besprechen.

Der Staatsmann von schwerem Gewichte leitete natürlich bas Befprach. Er redete viel von fich, von seinen Invitationen bei Sof, von den wichtigen Auftragen und Geschäften, womit sein bober Berr ibn ftets beehre; fprach mit Ehrfurcht von feinen Borgesegten, mit Bleichgultigfeit von feinen Collegen, mit Beringschätzung von benen, bie tiefer stehen, und mit boshaftem Spotte von seinen Gegnern und folden, die bei hof nicht gut angeschrieben find; vergaß nie feine wichtige Stellung und ließ überall seinen Ginfluß burchschimmern, welcher heben und protegiren, aber auch fturgen und verfolgen fonne. Er ergablte mit großer Beitlaufigfeit seine im vorigen Jahre überftandene Rrantheit, die burch zu anhaltendes Sigen entftanden fei und ihn an den Rand des Grabes gebracht habe, und die Art der allmäligen Beilung, Wiebergenefung und Erholung. Bon allen Seiten wurde die allgemeinste Theilnahme schon während ber Krankheit, von ber man naturlich gebort und fich fortwährend auf bas Sorgfältigfte erfundigt habe, versichert und die Freude lebhaft geschildert, als man bie Befferung vernommen, und die Ueberzeugung erhalten habe, bag ber Staat von ber Gefahr eines folden Berluftes gludlich befreit sei. Der Erzählung wurde nur bie und da ein Ach, Ah, Schrede lich, Dh u. bgl. von ben Buborern eingeschaltet.

Bom Pfanntuchenhäuschen führt ein Pfad zwischen Aedern hindurch auf eine Anhöhe, von welcher aus man die Stadt Marburg und den größten Theil des Lahnthales, den Tammelsberg u. f. w. überschaut; ein wahrhaft entzückender Anblick!

Bon ba fleigt man noch eine fleine Strede bober und wendet fich fodann links zu einem Fugweg, auf welchem man burch einen angenehmen schattigen Buchenwald manbelt und bei einem ausgelichteten Plage anlangt, ber unter bem Ramen Sombergfer Balbchen befannt ift, welche Benennung von bem Professor Sombergf ju Bach berrührt. Die Gefellichaften im Pfannfuchenhausden machen oft einen Abstecher babin, um fich in bem reizenben Balbe zu ergeben, und fich fodann an bem iconen Rundgemalbe zu ergoben, welches an biefem Plage bem Auge fich eröffnet. Dan fiebt nämlich bie Stadt Marburg mit ihrer nachsten Umgebung, wie mit einem Rahmen eingefaßt, und Spiegeleluft vor fich liegen; ein wirtlich schönes Bild, an dem man sich faum fatt seben tann, besonders wenn die Scene von der Sonne beleuchtet ift. Augerdem bat diefer Blag, an welchem man einen bequemen Gis febr ungern vermißt, nichts Besonderes; nur burften bie Bergigmeinnicht-Blumchen, welche eiwas tiefer unten auf bem moorigen Grunde machlen, für Berliebte und wirflich Liebende nicht ohne Intereffe fein.

Will man nicht wieder auf demselben Wege zurücklehren; so fann man die sanft sich senkende Lichtung hinabsteigen und entweder auf einem äußerst angenehmen Pfade am Fuße des Berges zwischen den Fluren hindurch wieder nach Ocharshausen, oder auf der Franksurter Strasse uach Marburg zurücklehren. Wir thaten keines von beiden, sondern flogen zwischen beiden Wegen dem Schlosse zu, wo ich mein Erdpilgersleid wieder um meinen Geist warf.

## Dreizehntes Kapitel.

Aufruhr ber Gefühle. — Der braune Peter als Acteur bes letten Actes einer Tragobie. — Die Armuth und ihre Folgen. — Die Aufführung bes letten Actes ber genannten Tragobie. — Die Tobesstrafe.

An einem der folgenden Tage drudte ich meinem Mentor Mephi den Bunsch aus, er möchte mich nach seinem eigenen Gutdunken außerhalb der Umgegend Marburgs zu zerstreuen suchen, da meine lette Banderung meine Gefühle so sehr in Alarm gebracht hätte, daß ich nothwendig fremde Gegenden durchwandern mußte, um eine förmliche Nevolte derselben zu verhindern.

"Mir gebt es," fagte ich zu Mepbi, "wie einem Berricher, welcher die Gabrung seines Bolfes gegen irgend ein Algier zu entladen suchen muß, um einen inneren Ausbruch derfelben zu verhindern. Die Erinnerung war die Unruhestifterin. Bei jeder Scene, die wir betrachteten, schilderte fie ben ohnehin ungufriedenen Gefahlen mit ben lebhaftesten Karben "bie aute alte Zeit." in welcher sie noch nicht in den Feffeln der Knechtschaft geschmachtet batten, sondern in dem Bollgenuffe ihrer Freiheit hatten schwelgen konnen. Sie forberte bieselben, ale fie durch beren fenerige Reden gang erhipt maren, gerabezu auf, die schmäbligen Retten mit Bewalt zu sprengen und ibre alten Rechte und Freiheiten wieder zu verlangen oder nöthigenfalls zu erzwingen. Du glaubst nicht, wie sie mich in die Enge trieben, wie sie geradezu brobten, das herz zu sprengen und den Berftand zum — nimm mir's nicht übel, wenn ich ihren eigenen Ausbruck gebrauche — zum Teufel zu jagen! Ich versprach, wie jeder bedrängte Berrscher in der Noth zu thun pflegt, alle ihre Bunsche "alsbald" (wobei ich an bas Alsbald in ber furheffischen Berf.=Urf. S. 37. bachte, welches nun ichon beinahe ben Zeitraum eines Decenniums umfaßt) mit väterlichem Entzuden zu erfüllen, ja ich verfprach gro-Bere Freiheiten und Rechte, als ich je gewähren fann oder je ju gewähren gesonnen bin. 3ch suchte fie für jest auf alle erbenkliche Weise zu beschwichtigen, und boch wollen sie sich nicht beruhigen! Alle Augenblide erheben sie sich wieder und poltern an mein armes herz, welches wahrlich schon längst gesprengt sein würde, wenn nicht mein getrener Hatschier — das gute Bewußtsein, — mit seinem Succurs von Oben die Angrisse immer so tapser zurückschlüge! Ich hätte die Erinnerung gern, nach dem Beispiele des legitimen Sultans, welcher sogar die vermeintlichen Revolutionäre zu erfäusen pslegt, in einen Sack gesteckt und in die Fluthen des Lethe versenkt, wenn es thunlich wäre und ich ihre Dienste entbehren könnte. Du weißt wohl, man kann einen unausstehlichen eigenwilligen Unterthan nicht immer nach Belieden beiseite schaffen, da man ohne seine Hüsse oft in noch größere Berlegenheit gerathen würde.

Ilm bas ungestüme Verlangen der Gesühle nach der "Restauration" einigermaßen zu unterdrücken, bleibt mir daher nichts anderes übrig, als daß ich deren Ausmerksamkeit auf äußere Gegenstände zu lenken, und, so weit es angeht, dadurch Zwiespalt unter ihnen zu erregen suche. Das "divide et impera" ist bekanntlich ein approbates Herrschermittel, das auch bei der Selbstbeherrschung gute Dienste thut. Ich habe dir nun, Mephi, den Grund meines Wunsches hinslänglich auseinandergesetzt, und ich hosse, da die Noth drängt, daß du als ein treuer Alliirter geeignete Mittel sinden werdest, mich in meinem Vorhaben zu unterstügen, durch fremde Interessen meine Gesühle von den inneren Angelegenheiten meines Hauses abzulenken und so eine Revolution in meinem inneren Reiche auf politisch übsliche Art geschickt zu verhindern."

"Ich merkte beine Noth," entgegnete Mephi, "und bin barum herbeigeeilt. Deine murrischen Gefühle sollen balb eine andere Beschäftigung haben, welche sie ihre Restaurationsgedanken gewiß versgessen machen wird. Darum schnell fort; benn jebe Jögerung ist versberblich." Und fort ging es über Berg und Thal mit der Schnelligsteit bes Gedankens.

Wir ließen uns bei ber Stadt N. nieder; es war Morgens acht Uhr. Gine Art von Bühne, zu der eine Treppe hinaufführte, stand da errichtet, und in der Nähe erhoben sich mehrere Reihen von Sigen in amphitheatralischer Form, so daß man von der hinteren Reihe stets über die vordere auf die Bühne hinübersehen konnte.

Hier wird gewiß irgend ein Poffenreißer seine Wiße machen, sagte ich zu Mephi, ober ein wandernder Deklamator vor einem bochgeehrten Publikum mit leerem Magen und abgenutten Lungen-flügeln berühmte Dichter torquiren, ober vielleicht gar ein Jesuit eine

Bugpredigt halten; denn für eine große Gefellschaft ift wenigftens die Bühne nicht eingerichtet. Jedenfalls aber will ich solchen harlefinaden nicht beiwohnen, weil diese bei meinen Gefühlen keinen Eingang finden würden. Sie bedürfen einer ernfteren Beschäftigung.

Rur Geduld! Freunden, und nicht immer so voreilig. Es ift allerdings auf ein Schauspiel abgesehen; aber es wird dabei kein Possenreißer, obwohl vielleicht ein Pastor, bei demselben auftreten. Denn es wird kein Lustspiel, sondern der lette Act einer Tragsbie aufgeführt, in welcher der Anoten, wie einst der gordische, mit dem Schwerte gelös't wird. Das Stud heißt: "Der arme Sünder." — Also eine hinrichtung?

Errathen, sagte Mephi; und ich hoffe, daß diese beine Gefühle ernftlich genug beschäftigen wird. Wir wollen, da es noch Zeit ift, ben Sauptacteur, der nämlich ben armen Sünder spielt, vorher besuchen.

Mache teine Scherze, Mephi, über einen fo ernsthaften Gegenftand; ber arme Sunder ift mahrlich fein Schauspieler.

Mephi. Run! wofür find benn jene Sige andere ba, als für bie Buschauer, welche fich auch in großer Angahl einfinden werben und fogar ihre Plage bezahlen, wie es bei allen theatralifchen Borftellungen üblich ift. Für das Publifum ift es daber in der That nur ein Schauspiel, um bie Luft und Reugierbe gn befriedigen, und ber arme Sunder nur der Sauptacteur in demselben; denn feinet= wegen ift die Buhne errichtet und fommen die Buschauer berbei. Daß für ibn die Rolle ernfterer Art ift, und er die Tragodie feines Lebens auf biefer Bubne wirklich vollendet und zugleich von ber Schaubühne bes lebens für immer abtritt, macht biefes Schauspiel für das Publifum eben intereffant, welches, anstatt ber ermubenben Kictionen in den Kunsttheatern hier einmal an einer wirklichen Tragobie das begierige Auge weiben fann, und fo eine, die Schauluft auffrischende Abwechselung jum Genuffe erhalt. Wenn du daber meine vorige Bemerfung einen unzeitigen Scherz nannteft, fo trifft ber Tabel nicht mich, sondern euch Menschen, in beren Sinne ich die Sache aufgefaßt und die Worte gewählt habe.

Ich. Es ift ein Act der Gerechtigkeit, durch welchen das verböhnte Ansehen der Gesese wieder hergestellt, und das Publikum zugleich beruhigt und von künftigen Berlegungen der Gesese abgeschreckt werden soll, und insofern gewiß ein sehr heilsames und eruftes Wert!

Menbi (bas Gesicht verniehend und fartaftifch lächeind). Und zugleich ein öffentlicher Art ber Gerechtigfeit, was bu überseben baft. 3br Publiciften beflagt euch immer über die Seimlichkeit der Rechtspflege, und bedenkt nicht, daß ihr wirklich öffentliche Juftig babet, wie diefe erhabenen Acte der Gerechtigfeit beweisen. Der Proces ift zwar nicht öffentlich; aber biefer bat ja für bas Publifum fein großes Intereffe. Er ift blog bie Borbereitung zu biefen öffentlichen Acten, gleichsam die Einübung und Probe bes öffentlichen Schauspiels. Es ware mabrlich für bas Publitum ennupant, wenn es ben läftigen Pladereien ber Richter bis babin folgen mußte, wo es ihnen endlich gelungen ift, ben Inquisiten in einen armen Sunder nmgewandelt zu baben; und allen biefen Pladereien unterzogen fich bie Richter nur, um bem Publifum biefes "beilfame und ernfte" Schaufviel zu verschaffen, welches bie Buschauer nun ohne Mube und Anftrengung genießen fonnen! Wie wurden icon bie fingirten Schauspiele an Reiz verlieren, wenn ber Dichter fie vor bem Publifum componiren und biefes Beuge feiner Geburtsschmerzen, bie ibn manche Reber ju gerfauen zwingen, feiner mubfeligen Gebanten = und Bilderjagt, feiner Erschöpfungen, feiner Reftaurationen burd Bein ober Ruffee, seiner Geberbungen u. f. w. sein mußte ? Um fo viel mehr wurde dieß, wie du als Jurist gewiß nicht in Abrede fellen kannft, bei ben Gerechtigkeits-Tragodien ber Fall sein, an benen bie Richter oft eine Reibe von Jahren mit aller Unftrenanna und mit Unwendung ber verschiedenartigften Runftgriffe und Mittel, bie bas Publifum nur mit Degout, Wiberwillen und Abscheu erfüllen würden, Ach abzamüben und abzuarbeiten baben!

Hätten die Christbäume für die Kinder noch einen Reiz, wenn diese den Aeltern zusehen würden, wie sie dieselben zurecht machen? Den erwachsenen Landeskindern, sei versichert, würde es bei diesen Spielen der dinden Themis nicht desser geben, als den kleinen bei den Christdäumen. Ihr seid daher nur undankbare Kinder, wenn iht, die Ind und Liebe eurer landesväterlichen Regierungen, welche die ekelhasten und langweiligen Criminalprocesse euren Augen entziehen und euch bloß die erhabenste Duintessenz dieser Processe in allem Bomp zeigen lassen, in eurer Kurzsschtigkeit verkennet und nach dem öffentlichen Rechtsversahren so ungestüm verlanget, ohne zu der denken, das dadurch diese "erhabenen" Schauspiele der Justiz allen Reiz für euch versieren würden. Denket nur an die Christbäume, und daran, daß sich manches Kind, das neugierig durch das Schlüssellsch die Aeltern bei der Arbeit belauschte, die schone Frende für

alle Beihnachtsfeste verborben, ja entzogen hat, und ihr werdet ben geheimen Strafproceg respectiven lernen!

Bahrend biefes Befpraches waren wir in bem "armen Gunber-Stübchen" angelangt. hier fag an einem fleinen Tifche, auf bem Speifen und Getrante ftanden, auf einem bolgernen Stuble ein fraftiger Mann von acht und zwanzig Jahren. Die Blaffe feines braunlichen Gesichtes und die eingefallenen Wangen verriethen, daß er lange im Gefängniffe geschmachtet habe, während seine bobe breite Stirn, seine etwas gebogene Rafe und bie abwarts gebogenen Mundwintel ben entschloffenen fühnen Mann verfündigten. Das wilbe Keuer seiner kastanienbraunen Augen, über welchen fich üppige schwarze Braunen bogenförmig bingogen, und welche von reichen Wimpern berfelben Karbe beschattet wurden, war noch nicht erloschen, sondern schoß mit Tigerwuth auf die gaffende Bolksmenge heraus. aufgeworfenen Lippen, welche bie weißen gefunden Babne von Beit au Zeit entblöften, und ber weit über bie Stirnfläche bervorragenbe breite Mund mit ben fraftigen Rinnladen ließen einen ftarten Sang au finnlichen Genüffen vermutben. Die ftruppigen schwarzen Ropf= haare waren bereits abgeschnitten. Der Körperbau war robust und muskulös. Ein Prediger fag neben ihm und war bemubt, ihm mit ben Tröftungen ber Religion ben Uebertritt in bas unbefannte Jenseits zu erleichtern und zu versüßen; er fand aber taube Obren. Der "arme Sunder," welcher gar feine Reue ju empfinden ichien, marf von Beit zu Beit mißtrauische Blide, mit bobnischem lächeln begleitet, auf ben beredten Berfündiger unvergänglicher Freuden, welche auch ben größten Gunder jenseits erwarteten, wenn er feine Gunden ernftlich bereue und auf Gott vertraue.

"herr Pastor," sagte endlich ber arme Sünder in einem Tone voll Spott und Unglauben, "herr Pastor, ich will Ihnen diese großen Freuden, die Sie so lebhaft schildern, als wenn Sie selbst schon einmal drüben gewesen wären, gern abtreten, und Sie statt meiner das Schaffot besteigen lassen. Denn Ihnen muß, bei der genauen Befanntschaft mit den sogenannten himmlischen Freuden, von denen ich weder etwas weiß, noch die setzt etwas gehört habe, dieses Leben ohnehin sehr unangenehm und lästig sein, während es mir das Einzige ist, was ich kenne und liebe. Doch da dieß nicht möglich ist, weil ich der Berurtheilte din, und Sie auch, wenn ein solcher Tausch statthaft wäre, tros der himmlischen Freuden keine Lust hierzu haben würden, wie ich glaube; so erweisen Sie mir den einzigen Gefallen, für welchen ich Ihnen gern meinen Antheil an senen Freu-

ben überlaffen will: bewirten Sie mir die Erlaubniß, daß ich diefe lette Stunde noch mit einem hubschen jungen Madchen zubringen barf."

Der Pastor glutte vor Jorn über eine so frevelhafte Berstockts beit, erhob sich hastig von seinem Size und schritt rasch in dem engen Immerchen hin und her. Er schien alle Mittel der Bekehrung verssucht zu haben und an der Errettung dieser boshaften Seele zu verzweifeln.

Ich wandte mich mit Abscheu weg und entfernte mich mit Mephi, der vor höhnischer Freude lächelte.

"Sage mir Mephi, begann ich auf dem Rückwege von biefer düstern Scene, "wer ist denn diefer Kannibal der von Gott und Ewigkeit nichts wissen will?"

"Gin Bögling jener Erziehungs = und Bilbungsanstalten," ent= gegnete Mephi, "von benen wir neulich eine befucht haben." (3ch wollte zornig Mephi in die Rede fallen, als diefer fortfuhr): Er ift der Sohn einer hubichen Bigeunerin, Die ihn von einem fein gebildeten Polizeibeamten zum Präsent erhalten hatte. Sie wurde nämlich wegen ihres Bagirens und Bettelns eingezogen und von ihm im Arrefte besucht, wo ber Sandel babin abgeschloffen wurde, daß fie fich ju bem Liebesbienfte, jener bagegen jur Minderung ber Strafe und zu einem kleinen Douceur verftand. Sie tam bierauf in ein anderes land, wo sie sich, wie auch früherhin, burch Betteln, kleine Diebereien und forperliche Arbeiten fortzubringen suchte, und ge= bar bier hinter einer Gartenbede, wo fie mit Anderen ihres Standes bie Racht zubrachte, einen Knaben, ber in brei Dörfern - ber Pathengeschenke wegen - getauft wurde und jedesmal ben Namen Peter erhielt. Ihren Bunamen konnte bie Mutter, welche blog unter bem Ramen "bas branne Ratchen" bei ihren Standesgenoffen enrsirte, nicht angeben; er war auch nicht zu ermitteln, ba sie ben Ort ihrer eigenen Geburt nicht wußte.

Diefer Peter, nachher von seinen Kameraden ber "braune Peter genannt, wanderte schon als Kind mit seiner Mutter häusig in die Erziehungs und Bildungsanstalten — du weißt, welche ich meine —; die einzigen, die er je in seinem Leben besucht hat. Als er sech Jahre alt war, leistete er der Mutter schon manche Hülse. Er hatte bereits viele Gewandtheit in kleinen Mausereien, und konnte Bestellungen an herren für seine Mutter ganz charmant beforgen.

Mit dem Alter nahmen die Geschicklichkeit und Brauchbarkeit des Jungen immermehr zu, da mit den theoretischen Unterweisungen der Mutter und seiner Kameraden stets auch practische Uebungen ver-

bunden wurden. Bon Religion, Sttlichfeit u. bgl. war naturlich nie die Rede, da bei seinen Standesgenoffen der Werth und die Ehrenhustigkeit des Menschen nur nach der Gewandtheit in Diebereien, Betrug, List, furz nach der Tüchtigkeit in der Gaunerei taxirt wurden. Und hierin machte er in der That große Fortschritte, da er viel Berstand hatte und große Kühnheit und Entschloffenheit besaß.

In seinem sechszehnten Jahre mar er bereits einer ber ausge= zeichnetften Bauner, ber ben Gerichten viel zu schaffen machte, aber fich meiftens durchzulugen ober aus ben Befunguiffen wieber zu ent= tommen wußte. Es verging jedoch feitbem taum ein Jahr, in welchem er nicht einige Zeit in irgend einer Erziehunge= und Bildungeanftalt in meinem Sinne - jugebracht und feine Renntniffe und Erfahrungen erweitert batte. Bor fünf Jahren verübte er einen Raubmord, für welchen er nun in der heutigen Tragodie die hauptrolle fpielen muß. Bier Jahre lang dauerte die Probe und Borbereitung bazu; er war biefe gange Zeit hindurch, mit Sandeisen verfeben und an einer Rette befestiget, in einer einsamen finstern Belle eingeschloffen und litt an Schlägen, hunger, und anderen Bugubungen, die in biefen Anftalten üblich find, wabrlich feinen Mangel. Der Mord war übrigens im Anfange nicht beabsichtigt, sondern erfolgte erft, als ber Angegriffene bie Borfe nicht freiwillig ausbändigen wollte, sondern sich mit aller Anstrengung zur Wehr feste. Diefe Rotizen werden, hoffe ich, binreichen, um bir bie Berftodtheit biefes Menschen, wie ihr es nennt, erflärlich zu machen. Ich bin wenigstens überzeugt, bag ber eifrige Paftor, wenn er, wie ber braune Peter, ber Sohn einer Bigeunerin ware, und mit berfelben forperlichen und geiftigen Befchaffenbeit, wie diefer, begabt, eine gleiche Erziehung genoffen hatte, wie fie Petern gu Theil warb, in religiöfen Dingen ebenfo verftodt fein wurbe, als bet arme Sünder, ber, wenn er in eurer Beise gut erzogen und ibm die Theologie auf einer Universität eingetrichtert worden ware. nicht weniger im Stande fein wurde, einen armen Gunber gur Buge au beschwagen, ale jest biefer Baftor."

Ich. Ja, Mephi, sie reichen hin, und ich muß aufrichtig gestehen, baß ich biese Berftodtheit sehr natürlich sinde, und mich anch gar nicht wundere, daß Peter diesen Lebenspfad eingeschlagen hat. Die menschliche Gesellschaft, ober ber Staat, that für ihn nichts.

Mephi. Thue, Freundchen, enrer Gesellschaft, oder bem Staate ja nicht unrecht; benn Peter hat alles, was er ift, lediglich bem Staate zu verdanken, ber wahrlich nichts versäumte, um benfelben zu bieser frühen Lebensreise zu bringen.

3 ch. Rur teine Spaffe, Mephi, in einer für mich fo erns ften Sache.

Mephi. Auch mir erscheint die Sache völlig ernsthaft, und ich bin von Spaffen weit entfernt, die ohnehin unsete schwache Seine nicht sind. Höre also vorerft meine Grunde an, und bann magft du urtheilen und sie widerlegen, wenn du kannft.

Die Armuth wird in euren Staaten als das größte Uebel betrachtet, wie dagegen der Reichthum euch als das größte Glück
erscheint. Wer nun mit senem furchtbaren Uebel behaftet, d. h., arm
ist, wird überall mit Verachtung zurückgestoßen und maltraitirt, wie
es einem Hunde nicht leicht begegnet; im Gegentheile psiegen eure
Reichen die Hunde nicht bloß besser als das Gesinde, sondern oft
besser als die eigenen Kinder zu behandeln. Im Durchschnitte ist bei
euch ein Hund weit besser daran, als ein Almer, um den sich in der
Regel Niemand bekümmert als die Polizei, aber nicht um ihm zu
helsen, sondern um ihn zu mishandeln oder, wie es nach euren Gesesen genannt wird, um ihn zu strasen, ihn, den das Geschick ohnehin schon sattsam gestraft hat; und zwar ihn zu strasen, weil er sich
erdreistete, hungerig zu werden, und die Reichen um die Abfälle ihrer
Schwelgerei zu molestiren. Ich erinnere dich hier an das, was ich
früher über das Berbot des Bettelns sagte.

lleberall wird ber Arme an den Thuren der Reichen barich angeschnarcht, oft ohne Babe mit Grobbeit gurudgewiesen und obenbrein von ber lauschenden Polizei in Angft und Schrecken gesett. Den erwachsenen Armen pflegt man zu fagen: warum arbeitet ihr nicht? ohne ju fragen, ob fie auch arbeiten fonnen, ober Arbeit finden; und ben armen Rindern macht man barüber Bormurfe, daß fie nicht in die Schule geben, ohne zu bedenken, daß die Rinder von freien Studen und mit bungrigen Magen nicht in bie Schule zu geben pflegen, bag birfe armen Kinber ungludlich genug find, ba fich Riemand ihrer anmimmt und für ihre Erziehung forgt. Es ift baber fein Wunder, daß die Armen, diese überall verachteten und zurückaeftoffenen Varias, in eine feindliche Stellung jur burgerlichen Gesellschaft gerathen, biese als ihre Keindin betrachten und sich gegen dieselbe alles erlauben, was man gegen den Reind überhaupt für erlaubt halt. Denn biefe Befellichaft, weit entfernt, fich ihrer liebreich angunehmen, fie zu erziehen und mit angemeffener Arbeit zu beschäftigen, verschließt burch inbumane Gesege ibnen fogar ben fo natürlichen Beg jur Barmbergigfeit und Milbe ihrer Mitmenschen und treibt fie auf biefe Beile par force zu Berbrechen. Und find

sie einmal auf diese Carriere gerathen, dann fallen sie den oft erwähnten Erziehungs und Bildungsanstalten mit Intervallen für ihr ganzes Leben anheim. Denn wenn sie schon anfangs, aus Mangel an Erziehung und wegen ihrer frankenden Stellung zur bürgerlichen Gesellschaft dem Drange der Umstände und der Noth nicht zu widersstehen vermochten, so werden sie nachher, wenn sie den Unterricht in jenen Anstalten genossen haben, von den Richtern der ihnen seindlischen Gesellschaft auf alle Art gehest worden sind, und nun nebst der Armuth noch die Masel der Insamie in diese Gesellschaft zurückbrinsgen, gewiß noch weniger im Stande sein, und noch weniger Neigung haben, den Weg der Berbrechen zu vermeiden.

Bas biefe Menfchen von eurer burgerlichen Gefellichaft erlangen, ift baber nichts als Unangenehmes, Berachtung, Burudjegung, Strafe und Brandmarfung. Ich habe natürlich hiergegen nichts einzuwenden, sondern finde biefes alles gut, trefflich und tabellos. Eure Jurisprubenz ftust und rechtfertigt alle biefe Einrichtungen. Denn biefe ftellt unter anderen ben berrlichen Sag auf, daß es bei den Berbreden auf die Beweggrunde gar nicht anfomme, und philosophische Juriften behaupteten sogar, baf bie ichlechte Erziehung ein Grund sei, die Strafe zu erhöhen, weil die Unerzogenen weit gefährlicher seien, als die Wohlerzogenen. Ich bin auch ganz ber Meinung, daß die Unerzogenen für eure Gesellschaft gefährlicher sind, als die Gutgezogenen, wie wilde Thiere die gahmen an Gefährlichkeit übertreffen; aber auf die Folgerung, welche eure philosophische Inrisprubeng, ober juriftische Philosophie baraus ableitete, ware ich mit meinem Verstande — und er ist doch gar nicht so winzig — in der That nicht verfallen.

Der Unerzogene folgt seinen Trieben, Reigungen und Leibensschaften, wie das wilde Thier; und wenn dieselben gegen die Gesete verstoßen, so ist dieß seine Schuld wahrlich nicht, da er nicht belehrt worden ist, wie er zu handeln, was er zu thun und zu lassen habe; wie man es auch einem eben eingefangenen wilden Pferde gar nicht verargt, wenn es sich gegen den Zaum sträubt und von allen Seiten ausschlägt. Bei diesem heißt es aber, es müsse dressirt und geschult werden, um es brauchbar zu machen. Man sollte also auch glauben, daß die Juristen, welche die Unerzogenheit für gesährlich halten, aus dieser Gesährlichseit den Schluß ziehen würden, daß diese Unerzogenen vor Allem zu erziehen seien, um ihnen die Gesährlichseit zu bes nehmen und sie dagegen in nütliche Glieder der Gesellschaft umzus

schaffen, anstatt ihnen, wenn sie in ihrer Robbeit und Unwiffenheit bie Gefete verlegen, eine hartere Strafe zu bictiren.

Ber von Jugend auf gut erzogen, gefleidet und mit ber nothigen Nahrung versehen wird, bis er felbst eine zureichende Erwerbsquelle erlangt hat, für ben ift ber Ruhm wahrlich nicht febr groß, wenn er fein Berbrechen begeht, indem ein foldes ihn, wie er bei einiger Ueberlegung fich felbft gesteben muß, in eine folimmere Lage versepen wurde, als in ber er fich in ber That befindet. Wenn aber Jemand nie einen Unterricht genoffen als in schlechten Dingen, ftets mit ber Armuth und Roth ju fampfen hat, nirgende Gulfe finden fann, fondern überall mit Robbeit und Berachtung gurudgewiesen und behandelt wird, und nur auf den Umgang mit unerzogenen, gleich ihm verachteten und gleichsam aus der Gefellschaft ausgestoßenen, oft verwegenen und burchtriebenen Menfchen beschränft wird; so ift es mahrlich fein Bunber, wenn er, blog feiner erften unentbehrlichften Bedürfniffe - ber Nahrung und Rleidung wegen - ju Berbrechen hingeriffen wird. Ich getraute mich zu wetten, bag von zwanzig Richtern mehr als neunzehn es nicht beffer gemacht haben wurden, ale bie von ihnen inquirirten und verurtheilten Berbrecher aus der gablreichen Paria-Rafte, wenn fie fich in derfelben Lage, wie diefe, befunden batten.

Burbet ihr Juriften alle Berhaltniffe, die Erziehung, ben Umgang, die Noth, Verzweiflung u. f. w., welche oft, wie ein wildes heer, auf ben Armen loofturmen und ibn in's Barn ber Gefege treiben, genau erwägen und in Anschlag bringen, und von bem begangenen Berbrechen alle biefe unverschuldeten Umftanbe, fo wie bie Berfaumniffe, die bem Staate babei gur Laft fallen, subtrabiren; fo wurdet ihr, wenn ihr es anders mit der burgerlichen Gesellschaft und ben ungludlichen Menschen gut meintet, anftatt ber Strafe in ber Regel Erziehung und Berbefferung ber außeren Lage bes Thaters zu verordnen genöthigt fein. Ihr feht aber über alle biefe Dinge vornehm binweg; ihr habt ja ben Stachel ber Noth nie empfunden, bie Befahr der Berführung, der Unwiffenheit und Robbeit nie bestanden und ben Schmerz ber Berachtung, Burudfegung und Dighandlung nie gefühlt, und wift barum auch nicht bie Macht biefer Dinge rich= tig zu beurtheilen, fondern fest lieber voraus, daß feder Menfc vernunftig fei, und barum auch wiffen muffe, was recht und unrecht ift, und bictirt rudfichtelos tuchtige Strafen, bie ben, von ben Umftanben bereits zum Kalle Gebrachten vollends fo zu Boden bruden, bag er fich nicht mehr zu erheben vermag.

Bare ber braune Peter als fleiner Knabe ber Mutter genom= men, in eine Erziehungsanstalt — in eurem Sinne gebracht und in einer Profession unterrichtet worden, so wurde er weber diefer Berbrecher geworden, noch ein fo "verftodter" Atheift fein, als er jest ift. So aber wurde er als Bettelsunge geprügelt und eingesperrt und so maltraitirt wieder entlaffen; ale Dieb und Gauner in ben Erziehungbankalten in meinem Sinne weiter fortgebildet, bis er es endlich jum Stragenrauber und Morber brachte; und bafür ftraft ihn unn ber Staat mit bem Tobe! Rurg ber Staat nahm biesen gang unerzogenen, und burch feine Mutter und feine Spieggefellen auf ben Beg bes Berberbens gebrachten Beter in feine polizeilichen und rriminellen Erziehungsanstalten, vollendete dadurch bie Bergiehung, welche seine Mutter begonnen hatte, und brachte ihn auf diese Beise auf den Standpunkt, auf dem du ihn jest fteben fiehst. Und nun frage ich dich, ob Peter das, was er ist, nicht in der That der bür= gerlichen Gesellschaft zu verdanken hat, die nun auf dem Schaffot ben Triumph ihrer Bemühungen feiert?

Ich konnte hiergegen leider nichts einwenden, da es nur allzuwahr ist, daß die Staaten weit mehr Eifer auf das Bestrafen der Berbrecher, gleichviel, aus welchen Gründen sie es geworden sind, als auf das Berstopfen der Quellen der Berbrechen legen, zu welchen der Mangel an Erziehung und die Armuth vorzugsweise gehören, und daß Mancher bloß darum auf dem Schaffote bluten muß, weil der Staat seine Schuldigkeit gegen ihn als Glied der Geselsschaft vernuchlässiget oder gar verkehrte Mittel; die ihn anstatt zur Besserung zur Berschlechterung führten, angewendet hat.

Wir waren inzwischen wieder aus der Stadt, in welcher die Menschen in großen Massen hin und herwogten und die Kaufläden größtentheis geschlossen waren, als wenn es ein großes Fest gälte, auf den Richtplag zurückgesommen. Die Sige waren bereits vollstans die besetz, herren und Damen, im größten Puze und in laseiver Eleganz gekleidet, wie auf Bällen, saßen in glänzenden Reihen auf benselben, und scherzten, schäderten und kicherten, als wenn sie ein gewöhnliches Schaus voer Luftspiel erwarteten. Schensbuden waren errichtet und auf den Sigen wurden Erfrischungen verschiedener Art und Bads und Zuderwerf herumgereicht.

Bon allen Seiten strömten Menschen herbei; die Frauenzimmer im fröhlichen Gespräche mit ihren Begleitern begriffen, und Arm in Arm von diesen geführt. Taschendiebe fanden sich auch ein, um das große Gedränge zu ihrer Industrie zu benutzen. Auf einem ber hinteren Sipe ereignete sich ein kleiner Unfall. Da nämlich häusig Anfewärter mit Erfrischungen hin und hergingen, so mußten die Sipenden ausstehen, um denselben den Durchgang möglich zu machen. Als nun auf einer der hinteren und darum höheren Reihen mehrere herren und Frauenzimmer aus dieser Ursache auf dem aus Brettern gesmachten Fußboden standen, drach ein Brett unter ihren Küßen und die Stehenden sanken die zum Oberleib durch, so daß sie, da die Küße nicht bis zum Fußboden reichten, förmlich in der Dessung hinsen. Bei den Frauenzimmern waren überdieß die Kleider so unmasnierlich, daß sie nicht mit den Unterleibern in die Bertiefung wollten, sondern bei den Oberleibern in der Höhe blieben.

Man fann sich benten, welche Berlegenheiten und Inconvenienzen für die sittsamen Damen unter und über dem Fußboden baburch entstanden, die sie wieder aus dieser Rlemme heraus und die Rleider in Ordnung gehracht waren, da sich von allen Seiten ein schabenfrohes Gelächter erhob, und mitunter berbe Scherze und zweideutige Glossen und Ansvielungen gemacht wurden.

Dieser Unfall schien jedoch ein erwünschtes Intermezzo für das Publitum zu sein, da es die lange Weile verfürzte und die Ungeduld beschwichtigte, die sich hie und da über das lange Warten zuvor kund gab.

Indessen ging auch der Stoff dieses Intermezzo's allmälig zu Ende; und die Ungeduld erwachte aus's Neue. Die Herren besahen ihre Uhren und versicherten, daß der Zug nicht lange mehr ausbleiben fonne. Man beruhigte sich wieder und verkürzte die Zeit, so gut man konnte, als es auf einmal hieß, es sei Begnadigung erfolgt, man könne wieder nach Hause gehen! Da entstand ein förmlicher Tumult unter den versammelten Massen; man schimpste und schmähte, daß man umsonst diesen Weg gemacht, das Geld hingegeben und die Zeit versäumt hätte. Man tadelte die Begnadigung laut als einen Einzgriff in die Justiz, der durch dieselbe die gebührenden Opfer entzozaen würden.

Shon erhob man sich auf ben Sigen mit Unwillen und Merger, um den Rückweg anzutreton; da erscholl der freudige Ruf: "Sie kommen!" und die Gesichter heiterten sich wieder auf, und man uahm unter Scherzen über den ausgestandenen Schrecken die Sige froh wieder ein. Bedauerlich äußerte sich hie und da die Vermuthung, daß der arme Sünder vielleicht bloß auf das Schaffot geführt und geschreckt, und ihm dann die Gnade verkündigt werden solle, daß man baher zulest doch um die Enthauptung geprellt werden würde. Ran tröstete sich jedoch, mit der sicheren Erwartung, daß diese Veres

muthung grundlos sei und "der Gerechtigkeit der Lauf gelassen werben würde," da dieser Berbrecher, der zehnmal den Tod verdient hätte, ein zu verwegener, boshafter und verstodter Mensch sei, als daß man ihn begnadigen dürfte. Reine Stimme des Mitleids und Mitgefühls wurde vernommen.

Unterdeffen war ber Jug angelangt, ben ich nicht beschreiben mag. Der Pastor schritt traurig hinter bem Karren und betete. Sein Antlit verrieth nur zu beutlich, daß seine Bemühungen bei bem armen Sünder fruchtlos geblieben seien.

216 biefem ber mannlich-fraftige Sals und Naden entblös't worben und bie Damen bas jugendliche Bruftbild beffelben erblidten, ba rubten bie Bungen, um bie Augen in ihrer Beibe nicht ju ftoren; nur bie Borte: "ein schöner Mann!" entschlüpften bie und ba ben eifrig ichauenben Damen. Und wie mochte bem armen Gunder ju Muthe sein, ber ohne hoffnung auf eine Fortbauer jenseits in ber Bluthe feines Alters am Rande bes troftlofen Grabes fand, das ibm bas Ende aller Lebensfreuden ohne allen Erfag verkundigte, aus bem ihn bie Bernichtung eisfalt angrinfte! Und bagu bie gaffenbe neugie= rige Menge, die ohne Mitgefühl, ohne theilnehmende Thrane, vielmehr mit bitterem Sohn und Spott ben Streich erwartete, ber ibn vernichten follte! Man fab die Troftlosigfeit und Berzweiflung burch Die Dusteln feines Genichtes mublen, und wie er fich anftrengte, Die lahmende Muthlosigfeit niederzutampfen, um die Ruhnheit und Entschlossenheit, die er im Leben allenthalben zeigte, auch in bem letten Augenblide vor ben Augen der Menschen zu bewähren.

Er bestieg mit anscheinend fräftigem Schritte das Schaffot, wo er sich ohne Zwang auf den Stuhl seste. Dieß war kaum geschehen, als auch mit gewandtem Streiche das Haupt vom Rumpse getreunt war und das jugendliche Blut in rothen Fontanen emporsprang! Und als das blasse Haupt auf dem Schaffote den Zuschauern herumgezeigt wurde, da erscholl von allen Seiten ein beifälliges "Bravo" hie und da mit Handeslatschen begleitet!

Die haufen ber Zuschauer zerstreuten sich nun wieder nach allen Richtungen unter fröhlichen Gesprächen, Scherzen und Lächeln, als wenn sie eben eine komische Oper, eine Maskerabe ober bergleichen gesehen hätten. Die Damen, an ben Armen ihrer männlichen Führer hangend, waren besonders heiter und gesprächig.

Sonderbare Erscheinung! Frauenzimmer können oft kein hubn keine Taube schlachten sehen, ohne in Angst und Ohnmacht zu gerasthen; ja nicht eine Fliege ober einen Schmetterling tobten, und bennoch

eilen sie neugierig zu so schauberhaften Scenen, wie hinrichtungen sind, schaarenweise herbei, und zeigen bei benfelben einen Muth, ber nicht felten ben ber Männer überbietet.

Bei biefer hinrichtung wandte nicht eine Dame ihren Blid von bem fürchterlichen Berichte ab; nicht eine erschrad, gitterte, ober that einen Angftschrei! Un eine Ohnmacht war gar nicht zu benfen; mit unverwandten Augen, gleichsam mit Luft saben fie bas marme Blut aus feinen Behaltern in die Luft emporgifchen! Dieg läßt fich nur darans erklären, daß ber bochfte sinnliche Liebesreiz nach dem befannten: "Les extrêmes se touchent," an die blutgierigste Grausamfeit leife anstreift, und dag biefe Berührung der Extreme bei dem finnlich empfindfameren und garter gebauten Befchlechte fühlbarer und lebendiger hervortritt, als bei bem mannlichen Gefchlechte. hierin liegt augleich ber Schluffel aur Ertlarung ber auffallenben Ericheinungen, bie fich bei bem Mannbarwerben beiber Beschlechter fo oft zeigen; zur pfochologischen Entwirrung ber grausamen Ereigniffe, wovon die Criminalacten fo baufig berichten, und zur lofung der Frage, warum die liebeglübenden Spanierinnen jugleich die eifrigften Befucherinnen und Bertheibigerinnen ber graufamen Stiergefechte find.

Nun, war dieß "Menschenopfer" ernsthaft genug, deine Gefühle zu beschäftigen? fragte Mephi lächelnd, nachdem der Plat wieder ode war, und wir auf ben herbstlichen Wiesen hinwandelten.

Ich. Ja, Mephi, meine Gefühle haben die inneren Angelegenheiten so ziemlich bei Seite gesetzt und sind ganz in diese tragische Scene und deren Umstände vertiest. Das Gesühl des Mitseids ist sogar mit dem Gesühle des Rechts in einen eifrigen Streit über die Todes strase gerathen. Du nanntest die Scene turzweg "Menschenopfer"; dieser Ausdruck ist mir in der That neu! Er soll gewiß deine Ansicht von der Todesstrase bezeichnen, die ich gern tennen möchte.

Mephi. Ich bin ein großer Berehrer ber Todesstrafe, wie ihr das Morden von Rechts- und Gesegeswegen nennt, und bes dauere sehr, daß man sie bei euch in Deutschland so ungemein besichränkt hat, ja sogar so weit geht, sie ganz abschaffen zu wollen. Zum Glücke fehlt es den Gelehrten, welche gegen diese Strafe so wetteisern, an Macht, ihre Absicht durchzusegen, und die Regierunsgen, die nur zu gut wissen, daß man einen Menschen, den man um seinen Kopf gefürzt hat, nicht mehr zu sürchten braucht, werden — schon der eigenen Sicherheit wegen — gewiß nie in die Abschaffung der Todesstrafe einwilligen. Die Bölter selbst würden murren und

unzufrieden sein, wenn man ihnen die Hinrichtungen, an benen sie sich früher möchentlich an bestimmten Tagen ergößen konnten, völlig entzöge. Die Menschen sind seit Jahrhunderten baran gewohnt, und würden glauben, daß man ihnen mit ber Tabessprafe die Eximinal-justiz selbst genommen babe, da sie von dieser außer den hinrichtun= gen bei euch nichts zu sehen ober zu hören bekommen.

Der Glaube an die Nothwendigkeit der Todesftrase ist ein durch Erziehung und Gewohnheit tief begründeter Bolksglaube, der sogar in Sprüchwörter überging. Du kenust doch das Sprüchwort: "Diebe muß man hängen," welches von der "guten" alten Zeit herrührt, wo man auch in Deutschland die Diebe noch zu hängen pflegte und die Kadaver zur Zierde und Erbauung an den Galgen baumeln ließ, bis die Raden in Gemeinschaft mit der Fäulnis dieselben verszehrt batten.

Die Todesstrafe ist der eigentliche Glanzpunkt der Erziehungsund Bildungsanstalten in meinem Sinne, in welchen gar häusig die Schlachtopfer herangebildet werden, wie es nementlich bei dem braunen Peter der Fall war. Sie ist zudem in euren Religionsbüchern — denke nur an die Bücher Moses — begründet, daher in die Religion und die religiöse Erziehung verweht und von der Klerisei sanetisieirt. Man greift also in der Todesstrafe eure Religion selbst an, und darum ist nicht zu besorgen, daß dieses ehrwürdige Institut aus der guten alten Zeit dem Philanthropismus eurer weichherzigen Gelehrten sobald erliegen werde.

Das Gefühl der Rache, Freundchen, liegt tief; es beruht auf dem Sase der Kraft und Gegenfrast, und es würde in euch thätig bleiben, selbst wenn es nicht mit der schönen Farbe des Rechts und der Religion überpinselt worden wäre. Die Thiere üben die Rache bioß nach dem genannten Naturgesetze; ihr Menschen aber, die ihr überhaupt euren Leidenschaften anständige Mäntelchen umzuhängen versteht, habt an die Stelle senes Naturgesetzes das Rechts und Religions-Gebot geset, und so das süße Gesühl der Nache in eine Rechts und Religions-Psicht umgemodelt.

Die Geschichte von dem babylonischen Thurmbau ift keine Mythe; ihr Gelehrten seid beständig mit diesem Baue beschäftigt, da ihr unanfhörlich unter einander in Sprachverwirrung gerathet; warum? Weil bei euch dieselben Sachen uach Aerschiedenheit der Worte, wosmit ihr sie bezeichnet, auch als verschiedene Dinge erscheinen, wie ich schon früher einmal bemerkte. So z. B. ist die Verfolgung der in Religionssachen anders als die Anbanger der Staatsstirche Dens

kenden abschenlich, wenn ihr die religiöse Dulbsamkeit mit "Toleranz" bezeichnet, und dagegen ein religiöses Verdienst, wenn ihr diese Duldsamkeit "Religionsindisserentismus" nennt; und so geht es euch in allen Dingen, die ihr von verschiedenen Seiten, aber selten allseitig auszusaffen und zu betrachten psiegt. So geht es euch auch bei der Todesstrase, die der Eine einen Ueberrest der Barbarei, der Andere dagegen als eine sogar in der Idee des Rechts begründete Strase bezeichnet, und nach einem Andern Gott selbst angeordnet hat. Dich z. B. frappirte das von mir gebrauchte Wort "Menschenopser," das doch bloß ein anderer Name für dieselbe Sache ist.

3ch. Du scheinst doch die Todesstrafe für etwas Unrechtes zu halten, so sehr du auch für sie eingenommen zu sein vorgibst. Ja, gerade in beiner Bertheidigung glaube ich beine Ansicht von ihrer Berwerflichkeit zu erbliden. Sag' mir aufrichtig beine Meinung.

Dephi. 3ch habe bir, Freundchen, mabrend ber Dauer meiner Befuche ichon mehr gefagt, ale man von mir erwarten fann. Wenn bu unfere Gefprache gar bruden laffen follteft, mas ich beforge, so laufe ich in der That Gefahr, um Ehre und Reputation bei euch Menschen ju tommen. Die Recensenten - bu wirft es erleben — werden mich laut tadeln und fagen, daß ich meinem infer= nglischen Charafter nicht treu geblieben ware, daß ich feinen Tatt batte u. f. w., weil ich mit bir ju offen und aufrichtig ju Berte gegangen sei, bir nacte Babrheiten mitgetheilt, überhaupt die bigbolische Diplomatie oft so gang bei Seite gesett habe. Die Recensen= ten, wie bir bekannt fein wird, wiffen genau, wie wir Teufel fprechen und und benehmen follen, und wenn wir die Regeln nicht punttlich befolgen, welche fie nach ihrem boben Ermeffen une vorzuschreiben belieben, fo gieffen fie ihre Balle Eimerweis über unfere Ropfe, und schreien und schmaben, so viel es ihre grobe Feder nur immer vermag. "Pfui!" wird es beigen, "ein fauberer Mephistopheles, ber fo wiglos und troden ift, wie ein hollanbischer Bauer, ber eine Sprache führt, wie ein ehrlicher Burgersmann, ober gar wie ein Rapuziner, und nichts Teuflisches an fich bat, als ben leeren Ramen, ben er auf die schnödefte Art migbraucht und schändet u. f. w." Denn bag unfer einer auch jur Abwechselung ehrlich und aufrichtig sein konne, werden die Recensenten nicht begreifen, ba sie beständig aus einem Sorn blafen. 3ch fete mich, gerade herausgefagt, über den Tadel der Recensenten gang hinweg und beruhige mich bei dem Bedanken, bag bie Juriften sowohl - wenigstens in ber guten alten Beit — als auch die Dichter uns immer einige Ehrlichkeit zugestanben haben, wie der Umftand beweiset, daß sie uns mit den Menschen Conventionen abschließen und dieselben ehrlich balten ließen.

Sogar Diplomaten fallen oft aus ihrem Takt und können zuweilen aufrichtig sein, wie du selbst aus eigener Erfahrung weißt. indem dich einst ein ausgezeichneter Diplomat fragte: "ob, er bir aufrichtig oder diplomatisch antworten solle ?" Um so weniger kann man es baber uns verargen, wenn wir zuweilen unfere Rolle vergeffen, und in der Freude unseres Bergens eure gar ju auffallenben Thorheiten wirklich Thorheiten nennen. Budem haben wir immer unsere befonderen 3wede babei; und welche ich bei bir insbesondere babe, ift bir von mir offen gesagt worden. Auch fann man euch Meniden, die ihr in eure grauen Migbrauche und grunen 21s bernheiten so sehr vernarrt seid, nicht mehr ärgern und in Harnisch bringen, als wenn man euch die nackte Wahrheit vor eure blöden Augen führt; und wenn ihr fie erblidt, fo schwört ihr barauf, es sei ein Gespenft, eine Lugnerin, wenigstens alles eber, als die Wahrbeit, mit welcher man begbalb bei euch in ber Regel mehr Unbeil anstiften fann, als mit Lug und Trug, worauf die meisten eurer verfünstelten Institutionen und eure superfeine, fadenscheinige Civili= sation zum großen Theile basirt sind. Das bekannte "veritas odium parit" ift fest mehr als je im Rurse. Erinnere dich nur, welche Furcht und Angft in manchem beutschen Staate badurch entftanden, daß einzelne Manner bie und da nur äußerten, dabin wirken zu wollen, daß diefe oder jene Pfeudo = Conflitution gur "Bahrheit" werden solle!

Doch genug hierüber; nur muß ich darauf beharren, daß du, wenn du unsere Conversationen wirklich dem Publikum mittheilen solltest, diese meine Bemerkung, respect. Antwort auf das, was die Recensenten über mich sagen werden, wörtlich mitabdrucken lassest. Ich stehe mit diesen Leuten auf einem guten Fuß, und darum ist es mir nicht ganz einerlei, was sie von mir halten. Bielleicht beachten sie meine Gründe und lassen mir wegen meiner absichtlichen Taktlosisseit Gerechtigkeit widersahren, was mir selbst lieb sein würde. Ich sagte zwar, daß ich mich über ihren Tadel hinausssehe. Dieses ist aber nur eine vornehme Absertigung der Recensenten, wenn sie wirklich tadeln, und bei Schriftstellern, die getadelt worden sind, ziemlich allgemein üblich, wie du weißt. Denn in der That ist es keinem Auctor gleichgültig, ob er von Recensenten gestadelt oder gesobt wird, und — unter und — auch mir nicht. So

oberstächlich auch manchmal Recensentenlob ist, so schmunzelt ber Auctor doch immer wohl = und selbstgefällig zu demselben, und glaubt nichts leichter, als daß es wohlverdient sei. — In der Hoffnung, daß die Recensenten mit mir glimpflich versahren werden, will ich mit dir — "aufrichtig und nicht diplomatisch" — über die Zodesstrafe conversiren. Erwarte aber von mir keine gelehrten Erörterungen, dei denen ihr Leute von Fach gar oft den leitenden Hauptsfaden aus der Hand sallen lasset und so euch in dem Labyrinthe der Speculation verirret. Wenn ihr nach dem Walde suchet, zürnt ihr gar oft den Bäumen, die ihn, wie ihr wähnet, euren Augen verbergen.

Man bat bei ench fo viel über bie Todesftrafe bin und ber. und für und wider geschrieben, dag man mit diesen oft ultragelehr= ten Berten gange Schaffote errichten fonnte. 3hr Gelehrten wift für Alles einen "erfledlichen Say" ju finden; und ift biefer einmal ausgeklügelt, bann balt es nicht schwer, auf ihm, als bem Grundfteine, ein ganges Babel nach beliebigem ober erwünschlichem Plane aufruführen. Auch bei Luftschlöffern ift bloß bie Befestigung bes erften Steines einer Schwierigseit unterworfen; benn bat man biefe einmal bewerkstelligt, so ift es ein Leichtes, bas Schloff felbft, ja ein ganges Benedig, in ber luft zu erbauen. So habt ihr auch bei ber Todesftrafe, ja bei jeder Barbarei, dente nur an die Tortur. immer folche "erfledliche Sage" ju finden und barauf ben Bertheidigungsbau in verfchiedener Form, bald foloffalifch, bald ppramidenförmig, balb breit, balb schmal und boch zu errichten gewußt; und wenn fein Sas erflecklich gefunden werden wollte, so war immet ber: "ber 3med beiligt bie Mittel," bereitwillig zur Sand.

Also eine gelehrte Disputation, die ich in eurer Weise gar nicht zu Stande bringen könnte, muthe mir nicht zu. Ich würde zudem durch eine solche ein ganzes heer von gelehrten Philosophen, Juristen, Theologen und — Medizinern gegen mich in Bewegung sezen, dem ich schon desthalb unterliegen mößte, weil ich kein ebenbürtiger Rampfgenosse wäre; denn ich könnte kein Doctordiplom ausweisen und habe also auch keine Inaugural Dissertation geschrieden. Und Leute solcher Art sind bekanntlich nicht besugt, sich in gelehrte Streistigkeiten einzulassen. Was ich mir erlauben darf, ist höchstens naserumpfende Kritis. Denn die Kritist wird auch bei euch gar häusig durch ungraduirte Jungen ausgeübt, die unter der Maske der Anosmität ihre eigene Namenlosigkeit verbergen. Jum Kritistren, d. i. zum Tadelu, ist sa auch nicht so viel Geist und Gelehrsanseit nöthig,

als jum Beffermachen. — Doch jur Sache. Bunachft muß ich meine Ausbrude ju rechtfertigen fuchen.

Ich nannte die Todesstrafe "ein Morben von Rechts = und Gesegeswegen," und dann: "ein Menschenopfer." Mord ift nach euren Criminalisten "eine prämeditirte Tödtung." Die Beweggründe kommen hierbei bekanntlich gar nicht in Betracht; es ist einerlei, ob sie gut oder bose sind. Die Hinrichtung ist eine prämedirte Tödtung, also Mord.

3 ch. Diefe Tödtung ift nicht dolos, fondern nur eine Bollzie-

Mephi. Dolos ist jene Tödtung, die mit Wissen und Willen erfolgt; dieses Erforderniß tritt auch dei der Hinrichtung ein. Die vorausgegangene Androhung durch das Geset hebt den Begriff des Mordes nicht auf, da die Bollziehung des Gesets nur der Beweggrund zum Morde ist, dieser aber dei dem Begriffe nicht in Betracht kommt, sondern rechtlich gleichgültig ist.

3ch. Der Staat ift durch das Gefet nicht nur befugt, fonbern fogar verpflichtet, die gefetliche Androhung mahr zu machen.

Mephi. Mancher Mörder that ein Gelübde oder hielt sich burch die Religion zur That verpslichtet. Die Tödtung ist darum nicht weniger Mord, da sie mit Wissen und Willen und aus Vorssass geschah. Die gesetliche Androhung, die immer nur Motiv zum Morde bleibt und daher den Begriff nicht aushebt, kann die Hinsrichtung darum nicht rechtsertigen, weil sie selbst erst der Rechtsertigung bedarf, d. h. weil es sich zunächst und vor Allem fragt, ob es dem Staate auch erlaubt sei, den Mord voraus anzudrohen.

3ch. Der Staat hat das Recht der Gesetzgebung unbeschränkt; jedes förmlich erlassene Gesetz verbindet daher alle Staatsgenossen gleichmäßig, und es kann keiner von ihnen über Unrecht klagen, wenn er nach dem Gesetz behandelt, mithin selbst hingerichtet wird.

Mephi. Dieß ist bloß ein äußerer Grund, nach welchem sede gesetliche Barbarei als gerechtsertigt erscheint, und von seher auch gerechtsertigt worden ift. Er besagt nur soviel, daß der gehorchende Einzelne, als Glied des Ganzen, sich die Bollziehung des Geseses gefallen lassen muffe, und daß ihm im Berhältnisse zu andern Unterthanen dadurch insofern nicht Unrecht geschehe, als auch diese nach demselben Geseze behandelt werden. Dieser Grund rechtsertigt aber nicht das, den Tod androhende Gesez innerlich und an sich, da ein Gesez bespalb, weil es in gehöriger Form erlassen ist, nicht auch materiell gerechtsertigt erscheint. Wäre dieses der Fall, so gabe es

nie ein materiell ober innerlich verwerstiches Geses, sondern ein jedes wäre gerecht, sollte es auch z. B. das laute Singen auf der Straße mit dem Tode bedrohen. Die erste Frage dei der Gesetzes bung ist immer die, ob der Staat dieses oder jenes verbieten, und auf die Uebertretung des Berbotes dieses oder jenes Uebel als Strase androhen dürse? Erst wenn diese Frage aus genügenden inneren Gründen besaht ist, darf das Berbot mit der Strasandroshung auch zum Geses erhoben, d. i. als solches in gehöriger Form erlassen werden, vorausgesest, daß auch die Staatsklugheit das Gesses in politischer Hinsicht billigt.

Ich. Dieß ift allerdings richtig, und bei der Todesstrafe, wenigstens in den deutschen Staaten, auch stets berücksichtigt worden;
weshalb man dieselbe fast überall nur auf solche Verdrechen beschränkte, bei welchen der Tod nach den höheren Grundsägen der
Gerechtigkeit als ein angemessens llebel erscheint. Wird die Todesstrafe auf diese todeswürdigen Verdrechen beschränkt, so ist gegen
ihre rechtliche Statthaftigkeit gewiß nichts einzuwenden; und die Frage: ob sie ganz auszuheben sei? rein politischer Natur. Die
meisten Staatsmänner verneinen diese Frage, weil die Aushebung
dieser Strafe die allgemeine Sicherheit zu sehr gefährden würde;
was gewiß nicht in Abrede gestellt werden kann.

Mephi. Da, wie ich sehe, du die Todesstrafe für statthaft und politisch zweckmäßig oder gar nothwendig hältst und so mit dem großen Hausen deiner Zunft übereinstimmst, so wäre eigentlich unssere Conversation über dieses Rapitel zu Ende, indem ich, wie ich früher außerte, ein sehr großer Verehrer aller Morde und natürlich auch dieses gesehmäßigen Mordes oder der Todesstrafe bin. Ich darf jedoch, da ich einmal diese Strafe für unstatthaft erklärte worin eben der Grund meiner Verehrung derselben liegt, — nicht auf halbem Wege stehen bleiben, sondern muß in meiner Argumenstation fortsahren, um dir wenigstens zu beweisen, daß unser einer eure Einrichtungen recht gut zu tariren weiß.

3ch. 3ch muß sehr bitten, mir beine Meinung vollftändig mitzutheilen, da ich in der That sehr zweifle, ob es bir gelingen werbe, die Statthaftigkeit der auf die oben bezeichneten Fälle beschränkten Todesstrafe zu entfraften.

Mephi. Bon einer Entfräftung der Statthaftigkeit kann frestich nicht die Rede sein, da die Nothwendigkeit einer Entsträftung voraussesen würde, daß die Statthaftigkeit begründet sei,

was ich aber eben in Abrede stelle. Das Unstatthafte ift schon an sich ohne innere Kraft und bedarf baber keiner Entkräftung.

3ch. Du nimmft es mit ben Worten fehr genau; wir Menfchen

pflegen ben Sas zu befolgen: "in verbis simus faciles."

Mephi. Beil ihr es mit den Borten fo leicht nehmet, gerathet ihr eben beständig in Berwirrung. Die Borte bezeichnen bie Begriffe; wer mit jenen leichtfertig ift, ift es auch mit biefen. treibt es mit der Wortleichtfertigkeit oft soweit, daß ihr euch nicht selten sogar mit leeren Worten begnügt. Doch wieder zu bem Morbe von Rechtswegen! Ich beforge nicht, daß du gegen bie Anwendbarfeit des Begriffes von Mord auf die Hinrichtung die wunderliche Behauptung gar vieler eurer Criminalisten: "bag moralische Perfonen nicht belingniren fonnen," anführen werdeft, indem ber Staat auch eine solche moralische Person, und barum weder er noch irgend eines feiner Collegien ein Delict zu begeben fabig fei. 3ch halte es nicht für nöthig, gegen diese Infallibilität, die man bei euch fast täglich Schiffbruch leiden sieht, etwas anzuführen, ba sie aulest nur auf einem unpractischen Wortspiele berubt. Ebensowenig burfte jenem Begriffe bie Behauptung im Wege fteben, daß alle moralifche Personen unmundig seien; eine Behauptung, auf welche in neuefter Beit ein philosophischer Staatsbeamter Preugens die absolute Nothwendigkeit der Monarchie begründet hat, und nach welcher ihr für alle eure collegialisch verfaßten Gerichtsböfe und Administrativbehörden Bormunder bestellen mußt; ja felbst bie bobe beutsche Bunbesversammlung eines solchen bedürfen murbe, ungeachtet ihrer Euratoren, ba unmundige stets auch einen Tutor haben muffen. Denn wollte Jemand aus dieser Behauptung, nach welcher Republiken, die nie etwas taugten, wie Griechenland, Rom, Italien in ber mittleren Beit und die Freiftaaten von Nordamerika beweisen, gar nicht befteben können, bie Burechnungeunfähigkeit bes Staates ableiten; fo wurde ich geradezu auf eure Carolina, die nach herrn von Savigny sowohl binsichtlich bes Stoffes als ber Korm bas befte Gefegbuch ift, welches bis zum neunzehnten Jahrhundert promulgirt worden, verweifen; benn nach biefer foll "bie Bogbeit bas Alter erfegen."

3ch. Bon der Anwendbarkeit folder Sape und Behauptungen kann hier ichon deshalb keine Rede fein, weil die hinrichtung kein Mord, überhaupt kein Delict, sondern eine gesesliche Strafe ift, welche Jemand durch ein todeswürdiges Berhrechen verschuldet hat.

Mephi. Bon dieser äußeren Form muffen wir gang absehen, ba es sich hier ja eben darum fragt, ob der Staat den Tod zu einem

gesestichen Straftbel erheben bürfe? Und abgesehen von dieser gesestichen Form fällt die Hinrichtung ganz unter den Begriff des Mordes. Bei der Beantwortung der Frage über dieses Dürfen, muß man ferner von dem Rechte des Staates ganz abstrahiren, denn seder Staat hat factisch das Recht, sedes Uebel, mithin auch den Tod zur gesestichen Strafe zu erheben, weil dem Staate Niemand gegenübersteht, der ihm diese Besugniß rechtlich streitig machen könnte, da der Staat nach Außen unabhängig, im Innern aber ein Jeder vermöge des Staatsverdandes verpstichtet ist, sedes Geseh, das nicht mit seinem Gewissen collidirt, unbedingt anzuersennen, es zu befolgen und mithin auch gegen sich vollziehen zu lassen. Wodaher die Todesstrafe gesestlich eingeführt ist, da wird sie auch völlig rechtlich gegen den Einzelnen vollzogen.

3ch. Wie, bu willst die Statthaftigkeit ber Todesstrafe nicht vom rechtlichen Standpunkte aus beurtheilen? Ein anderer Gesichts= punkt scheint mir bei diesem Gegenstande des Rechts völlig unzuläßig zu sein?

Mephi. Du mußt mich nicht migverfteben, Freundchen! Bei jeder Frage ift, wenn sie gründlich beantwortet werden foll, bie Auffaffung bes richtigen Gesichtspunttes berfelben, bie Sauptfache. Denn stellt man die vorliegende Frage so, wie es in der Regel ge= ichieht, ob ber Staat bas Recht habe, bie Tobesftrafe gefestich festaufegen? fo muß man immer zur Bejahung ber Frage gelangen, weil Riemand bemselben gegenüberftebt, ber ibn an einer folden Kestsetzung zu bindern befugt ware, und im Staate, wie du felbft bemerkt haft, jebes Befeg rechtlich ift, welches in verfaffungsmäßiger Korm erlaffen worden ift. Niemals tann also von ber Unrechtmäßigkeit ber Tobesftrafe die Rebe fein; fie ift recht= mäßig, weil sie gesetlich ift. Die Frage, ob der Staat die Todesftrafe jum Gefege erbeben burfe? ift mithin feine Rechtsfrage. bie fich nur auf bas Befugtfein ober Richtbefugtfein bezöge, sonbern eine Krage, die in das Gebiet des Sittlichen fällt, also eine Krage bes fittlichen Erlaubtfeins, ober, infofern fich bier bie fittliche Statthaftigfeit zugleich auf Andere bezieht, eine Frage ber Berechtigfeit. Es fragt fich bemnach, ob eure rechtlich überall bestebenbe Todesitrafe auch gerecht fei?

3ch. Ich sinde keinen wesentlichen Unterschied zwischen Recht= lichkeit und Gerechtigkeit. Wenigstens ift die äußere Gerech= tigkeit mit der Rechtlichkeit oder Rechtmäßigkeit identisch; nur die innere Gerechtigkeit pflegt man infosern von dieser zu unterscheiden, als sie die Uebereinstimmung des Willens mit dem äußeren Rechte, sobin den rechtlich gestimmten Willen bezeichnet. In dem wirklichen Leben nimmt man die Ausdrücke: "Rechtspflege," "Gerechtigstitts vollig synonym.

Mephi. Auch biesen Sprachgebrauch will ich nicht tabeln, ba er sich nur auf die Sphäre der gegebenen Gesese beschränkt. Hier handelt es sich aber nicht von den gegebenen, sondern von dem zu gebenden Gesete, also davon, ob der Staat den Principien des Sittlichen und der Gerechtigkeit in abstracto oder im philosophischen Sinne gegenüber den Tod zu einem gesehlichen Strafübel erhes ben dürfe?

3ch. Bon dem Standpunkte des philosophischen Rechts hat man auch diese Frage hinlänglich erörtert und in Folge dieser Erörsterung besaht.

Mephi. Auf biesem Stundpunkte gibt es aber nach der Strenge kein Recht, welches erft durch das positive Geseg, also im Staate für diesenigen, die das Geseg über sich anzuerkennen versunden sind, entsteht sondern erscheint das, was im Staate zum Recht erhoben wird, nur als sittlich statthaft oder unstatthaft, und insofern sich diese Seite des Sittlichen auf das äußere Berhältniß der Menschen zueinander bezieht, als gerecht oder ungerecht.

Ich. Diese Vermischung des Sittlichen mit dem Rechtlichen oder, wie du willst, mit dem Gerechten, entspricht dem Standpunkte unserer Wissenschaft nicht, nach wtelcher die Idee des Sittlichen von der Idee des Rechts genau zu un erscheiden ift.

Mephi. Eine Unterscheidung, die euch zu der verworrenen Discussion über ihre Merkmale und über das Berhältniß des Sittslichen zum Rechtlichen geführt hat, und nicht ohne Einfluß auf eure practischen Angelegenheiten geblieden ist, indem man hiernach insbesondere zu der Ansicht gelangte, als habe das Sittliche im Gediete des Rechts und der Politif gar keine Stimme. Bir würden nicht die Freude haben, von euren Staatsmännern zu vernehmen, daß man in der Politif die Moral nicht zu beachten brauche, und in eurer Rechtspslege das jus dis zur injuria getrieden und im Strafwersahren die sittliche und religiöse Pslege der Inquisiten ganz beiseite gesetz zu sehen, wenn die Legislatur die Moral als höchstes Princip befolgen, und das Gerechte nur als einen Zweig derselben, als Moral im Berhältniß zu Anderen auffassen würde.

3ch. Bas sich voneinander wefentlich unterscheidet, wie Moral und Recht, das kann nicht in Einheit aufgefaßt ober gebracht werden.

Mephi. Worin liegt benn bieser wesentliche Unterschied? Ich bächte, euer Geist ware eine Einheit, welche ihrem Begriffe nach jede Berschiedenheit ausschließt. Euer Berstand zersetzte diese Einheit wie ein Prisma den Lichtstrahl, und ließ euch in der Zersetzung eine Berschiedenheit sinden, die eigentlich nur die Verschiedenheit der Vershältnisse ist, nach welcher die Zersetzung geschah, wodurch die ursprüngliche Einheit verwischt und ihr die Berschiedenheit der Verhältnisse oder Beziehungen des Menschen, die der Verstand herausschrachte, substituirt wurde.

Ich. Die geistige Einheit kann ich nicht in Abrede stellen; allein diese Einheit sest für die verschiedenen menschlichen Beziehungen auch verschiedene Normen fest, die sich daher, wie die Beziehungen selbst, wesentlich von einander unterscheiden können, wie es insbesondere auch in Bezug auf die Idee des Sittlichen und die Idee des Rechts der Kall ist.

Mephi. Die Einheit kann sich überall nur wieder als Einheit manisestiren, eben weil sie ihrem Wesen nach Eines ist. Wenn, wie du behauptest, sich die Idee des Sittlichen wesentlich von der Idee des Rechts unterscheidet, so muß auch das Sittliche vom Rechtslichen wesentlich verschieden und kann daher auch etwas recht sein, was nicht sittlich ist.

3ch. Eine solche Berschiedenheit kann ich auf dem philosophisschen Standpunkte nicht zugeben. Das Rechte darf nicht mit dem Sittlichen im Widerspruche stehen, da jenes und dieses Ausstüffe dersselben Bernunft sind, und diese nicht mit sich selbst im Biderstreite gerathen kann.

Mephi. Wenn das Sittliche und Rechte nicht im Widerspruche stehen können, so muffen sie in harmonie miteinander sein, und finsbet sonach keine wesentliche Berschiedenheit zwischen Beiden statt. — Doch diese Conversation wurde uns zu weit führen; sage mir daher, um näher zum Ziele zu kommen, worin du eure Bestimmung sexest, und wie sich der Staat zu dieser verhalte?

3ch. Die sittliche Selbstvervollsommnung ift, meiner Ueberzeus gung nach, die einzige und höchste Bestimmung des Menschen, zu beren Berwirklichung der Staat nur ein Mittel ist.

Mephi. Wenn dies der Fall ift, fo muß der Staat, dächte ich, das Sittliche als den Zweck seiner Wirksamkeit betrachten und sonach das Sittliche als das höchfte Geset, dem alles Andere im Staate unterzuordnen ift, beachten und befolgen.

36. Das muß er allerdings thun, ba ber Mensch unter feiner

Bedingung auf feine Selbstbestimmung verzichten und baber fein Gefet befolgen darf, welches biefer widerstreiten wurde.

Mephi. Ift das Leben teine Bedingung zu diefer Selbfibe=fiimmung?

3ch. Allerbinge.

Mephi. Darf ber Staat, wenn bieg ber Fall ift, ben Berluft bes lebens als Strafe festfegen?

3 ch. Der Staat broht diesen Berlust bloß an, und Jeder, der die Bedingung, unter welcher dieser angedroht ist, erfüllt, ist, wie ein Selbstmörder, zu betrachten, der sich freiwillig und durch seine eigene Schuld das Leben nimmt. Der Staat bewassnet und schützt sich bloß durch ein solches Geset, und gebraucht natürlich die Wasse gegen Jeden, der sich durch die Drohung nicht vom Berbrechen absbalten ließ.

Mephi. Das ift ja eben die Frage, ob er diesen Berlust ans broben durfe. Ist die sittliche Selbstvervollsommnung der höchste Iwed des Menschen, und das Leben eine wesentliche Bedingung hierzu, so darf der Staat, als bloßes Mittel zu jenem Iwede, keinem seiner Genossen das Leben, das er auch keinem gegeben, nehmen und sonach den Berlust desselben auch nicht androhen. Du sagst, der Bersbrecher tödte sich selbst, da er die Borbedingung der Androhung erstülle; allein darf der Staat eine Wasse hinhalten, an der sich Jemand tödten kann? Oder hat er nicht vielmehr die Ausgabe, das Leben eines Jeden, insoweit es ihm möglich ist, zu schüßen, damit ein Jeder seine Selbstbestimmung verwirklichen könne?

Ich. Er broht die Todesstrafe eben dieses Schutzes wegen an, um nämlich die Staatsgenossen theils durch die Androhung und theils durch das warnende Beispiel an solchen, bei denen die Androhung nicht wirkte, d. i. durch ihre Hinrichtung, von todeswürdigen Berbrechen abzuhalten.

Mephi. Der Staat töbtet also selbst, um das leben zu schüsen! Er fügt zu dem Morde, den der Berbrecher begangen hat, einen neuen Mord hinzu, und entzieht so auch dem Berbrecher, wie dieser dem Gemordeten gethan hat, die Bedingung zur sittlichen Selbstvers vollsommnung, ohne dadurch dem Gemordeten nur den geringsten Rusen zu bringen! In der That eine ganz vortressliche Methode, das leben der Staatsgenossen zu schügen! Er zeigt zugleich, wie hoch er das leben und mittelbar die sittliche Selbstdestimmung seiner Bürger schäe, wie theuer ihm das Blut derselben sei, indem er vor den Augen des Boltes, damit sich dieses an Rohheit und Blutvergießen

gewöhnen fann, mit bem Berbrecher eben fo unbarmbergig und mitleiblos verfahrt, ale biefer vorber gegen feinen Mitburger verfahren ift. Dag bie Abschredung burch biefes Morben von Gefenes wegen nicht bewirft werbe, haben Jahrhunderte bewiesen; ja bie Erfahrung bat im Gegentheile gezeigt, bag mit ber Befdrantung ber Tobes= Arafe auch bie Berbrechen fich verminderten. Erft vor turgem murbe in M\*\*\*\* auf dem Rudwege von dem Richtplage ein Raubmord begangen; so wenig wirksam zeigt sich die Abschreckung! Wenn ibr Menschen ein Berbrechen begeht, seid ihr entweder fo fehr von einem Affecte ergriffen ober von einer Leibenschaft beherricht, dag ihr an nichts weniger, ale an bie einftige Strafe bes Berbrechens bentt. Diefer Gebante fommt in ber Regel erft nach ber That, wenn ber Affect ausgetobt ober bie Leidenschaft sich befriedigt bat; und sollte ein solcher Gedanke auch vor der That sich einfinden, so weiß der von der Reigung bestochene Berftand ihn durch die Borspiegelung der ficheren hoffnung, daß die That verborgen, oder der Thäter unentbedt bleiben werbe, auf fopbiftische Beise zu vertreiben ober zu neutralifiren. Die sittliche Bildung, mit ber nothigen Gelbftbeberr= schung begleitet, ift die ficherste und zuverläßigste Schupwehr gegen Berbrechen, die jedoch nicht burch Todesstrafen berbeigeführt ober befestiget, wohl aber vermindert wird, weil euer sittliches Gefühl burch jede Barbarei auf die Folter gespannt wird. Und wenn die Abschredung auch wirflich burch bie Todesftrafe erreichbar mare, barf ein Menich zu einem folden Mittel ber Abschreckung entwürdigt und ihm baburd bie Möglichfeit feiner Selbftvervollfommnung gerabezu abgeschnitten werden? Was endlich ben Schut bes Staates anlangt, fo klingt es in ber That lächerlich, wenn ein Berein von Dillionen von Menschen sich gegen einzelne unerzogene, durch bie Berbaltniffe bebrangte, ober fouft irregeteitete Berbrecher nicht anders follte fougen fonnen, ale wenn er fie, gleich wilden Beftien, tobt schlägt! Das Einsperren, bachte ich, murbe baffelbe bewirken, wenn es unmöglich fein follte — was felbst ich nicht behaupten möchte einen folden Berbrocher zu erziehen und auf befferen Weg zu bringen. Lagt ihn arbeiten jum Besten ber Familie bes Gemorbeten, fo ift diefer mehr geholfen als burch beffen hinrichtung, und begeht ber Staat feine Ungerechtigfeit.

Ich. Das Rechtsgesetz fordert Bergeltung der That mit gleischem Maaße; dieß Gesetz ift tief in die Brust des Menschen geschrieben, und es hätte, wie Kant fagt, das Leben keinen Werth, wenn nicht das Rechtsgesetz um seiner selbstwillen unter den Menschen ges

handhabt wurde. Daher ruft bei solchen Hinrichtungen, die nämlich nach der vergeltenden Gerechtigleit zu billigen sind, die Stimme des Bolfes laut, daß dem Gerichteten recht geschehen sei; ja die meisten Berdrecher, die in sich gehen, ihr Verdrechen einsehen und es bezeuen, gestehen es sich selbst, daß sie den Tod verschuldet haben, und wünschen diesen sogar als das einzige Mittel zu ihrer inneren Berushigung und Ausschnung. Und wenn du sagst, der Staat achte das Leben seiner Genossen nicht, weil er es selbst nehme und selbst Blut vergieße, so läßt sich hierauf erwiedern, daß der Staat eben deßphalb das Leben seiner Genossen als das höchste Gut halte, weil er durch die Todesstrase ausspricht, daß es für die Entziehung dieses Gutes kein anderes gerechtes Aequivalent gebe, als nur wieder den Tod des Mörders.

Mephi. Guer Rechtsgesen ber Wiedervergeltung ift blog bas Naturgeset des Gegenstoßes, und sonach das Geset der Rache. Ihr Alle habt eine physische Natur, und euch Allen liegt das Rachege= fühl so tief im Innern, daß ihr natürlich Alle, wenn ihr einen Act ber Rache ausüben febt, mit beiben Sanden flaticht und acclamirt. Selbst wenn ihr ein ichwächeres Thier von einem ftarferen überwältigt febt, möchtet ihr bem schwächeren belfen, weil bas Raturgefes bes Gegenstoßes in euch bei jeber Erscheinung eines Conflictes zwi= ichen ungleichen Rraften unangenehm afficirt und verlett wirb. Rennt' ihr nicht selbst die Berfolgung bes Beleidigers durch die Berwandten bes Beleidigten, wie sie bei euren Borfahren üblich war, die Pri= vatrache? Diese Rache ber Privaten bat fpater ber Staat übernommen, fie in die Form bes Gesetzes nach bem Naturgesetze bes Begenftoges eingefleidet, und Gerechtigfeit genannt. Die Belebrten, und insbesondere die Philosophen, suchten dafür einen "erflecklichen San," ben fie auch in bem Rechtsgesetze fanden. Denn wer fucht, der findet; und es gibt feine Barbarei, feine Absurdität, wofür eure Gelehrten und Philosophen nicht von jeher zureichende Grunde in ihrem Gehirn gefunden batten. Auf Diese Beise wurde bas Gefen ber Rache burch eine schmeichelhafte Selbstäuschung in ein Gefes der Gerechtigfeit umgewandelt, welche die Erziehung, die Religion, die in ihrer Entstaltung selbst der Blutrache in bobem Maage bul= digte, die Wissenschaft und die Gewohnheit völlig geheiligt haben.

Bas fagt aber das Sittengeset dazu, welchem, wie auch du zugabst, das Rechtsgeset nicht widerstreiten darf? Spricht es auch, ihr sollt Boses mit Bosen, Mord mit Mord vergelten, und den gesfallenen Mitmenschen vollends zertreten, anstatt ihm wieder aufzu-

belfen ? Richt wahr, das Rachegesühl würde euch zerbersten machen, wenn ihr einem Berbrecher, nach Borschrift des Sittengesetes, großmüthig verzeihen, ihn mit Liebe zu gewinnen und zu bestern suchen,
und so seine döse That mit Gutem vergelten müßtet! Ihr nennt euch
Christen, und doch befolgt ihr die hohe Borschrift, die euch der Stifter eurer Religion so klar und deutlich gegeben hat, daß man dem
Feinde verzeihen und dem Beleidiger Gutes erweisen solle, nicht nur
nicht, sondern thut ihr grade das Gegentheil, und bezieht euch, um
dieses Rachespstem mit einem religiösen Gewande zu umgeben, auf
die barbarischen Gesese der Juden. Ja der Staat übt diese Rache
aus, ohne zuvor zu prüsen, ob er auch seinerseits die Psichten,
welche ihm in Bezug auf die Einzelnen obliegen, in Ansehung der
zu Berbrechern gewordenen Genossen wirklich erfüllt, oder ob er nicht
vielmehr durch seine Bernachläßigung derselben die Verbrechen mit=
telbar veranlaßt habe. Denke nur an den "braunen Peter."

Eure Sandhabung ber vergeltenben Gerechtigfeit ift zubem nur ein Gautelsviel, besonders wenn ibr vorgebt, nur zu ftrafen um ber Gerechtigkeit willen, ba bie innere Schuld eines Menschen, die zudem von euch nie in ihrer wahren Beschaffenheit ermittelt, noch weniger beurtheilt werden fann, eine unendliche, weil eine sittliche, ift und burd vbviliche lebel, die tein Aequivalent gegen eine moralische Berschuldung sind, nie abgebußt ober auf äquivalente Weise getilat merben tann. Benn bie Berbrecher fuhlen, bag fie ben Tod verschulbet baben und bas leben ihnen eine Qual fein wurde, so ift bief febr ngturlich, weil fie jum Bewußtsein ihrer sittlichen Schuld gefommen find, und ein Beweis, daß fie fich auf dem Bege ber Befferung befinden und im leben alles thun wurden, um durch ihre Wirtsam= feit bas wieder aut zu machen, was fie an ber Gesellschaft Bofes verübt baben; feineswegs liegt aber barin für ben Staat ein Grund ber Rechtfertigung für die hinrichtung berfelben. Wenn ein Lebendüberdrüffiger bich bittet, ihn zu tobten, barfft bu es thun, ober follft bu nicht vielmehr ihn aufzurichten und mit bem leben auszusöbnen fuchen? Bie fann ber Staat ein Mittel gur fittlden Bervolltommnung feiner Benoffen fein, wenn er felbft bas bochte Princip bes Moralischen, bas Gebot ber großmuthigen Berzeihung, ber liebreichen Aufhulfe bes Gefallenen nicht nur verlegt, sondern diese Berlegung fogar in ein angebliches Suftem bes Rechts fleibet, und so auf ben Ruinen bes gefturzten Gebotes bes Sittlichen, ein Gebäube bes Unsittlichen aufrichtet?

3d. Rach beiner Ansicht mußte ber Staat ben Berbrechern

wohl gar noch Prämien aussehen und sie für ihre Thaten besohnen! Die Verbrecher würden dieß gewiß sehr billig sinden, und sedenfalls mit dir einverstanden sein. Wirklich haben bereits Aerzte erklärt, daß die Verbrecher an den Verbrechen gar keine Schuld hätten, und man sie daher auch gar nicht strafen durfe. Diese Männer sind ganz geswiß beiner Ansicht.

Mephi. Wir haben, herr Publicift, beute unfere Rollen gegen einander ausgetauscht; und es freut mich, in dir einen fo warmen Bertheibiger bes uns fo einträglichen Straffpftemes zu finden. Du wirft beinahe fpig und wigig; nur Schade, bag bu, als bie Ratur bie Stacheln austheilte, etwas fliefmatterlich bebandelt worben bift. Immerhin freut mich bieß Wenige schon — ein Scheim, wer mehr gibt als er bat; — benn es beweif't mir wieder, daß man euch Menschen burch nichts mehr aufreigen fann, als wenn man euch die nadte Wahrheit vorführt, und euch eure Nehler und Thorheiten obne Beimischung wohlriechender Schmeichelei recht berb unter bie Nafe reibt. - Glaube mir, wir haben Pramien für eure Fehler und foitematisirten Immoralitäten in Bereitschaft, Die ihr einft gang ficher empfangen werdet; und ihr follt euch einft wundern, wie wir, ohne auf euren Universitäten Doctorbiplome erlangt, erfchlichen ober erfauft zu haben, eure Sunden und Lafter euch ad oculos bemonftriren fönnen.

Ich. Nur nicht fogleich aufgebracht, Mephi! Denn daß bu mit bem Sittengesetze es übertreibst, und nach beinem Systeme bie Berbrechen an der Tagesordnung sein würden, mußt du seibst zugeben, wenn du aufrichtig sein willst.

Mephi. Ich bin gar nicht aufgebracht, ich kann bir im Gegentheile versichern, daß mir deine Ansicht recht sehr geschltt. Denn wenn Männer deinesgleichen, die für das Wahre und Gute zu kämpsen behaupten, das bestehende barbarische Straffystem so warm vertheibigen, so dürsen wir nicht besorgen, daß es sobald in Berfall gerathen werde. Du siehst, daß ich gegen dich sehr aufrichtig bin. Uebrigens muß ich zu meiner Rechtsertigung, da wir einmal die Rollen gewechselt haben, noch bemerken, daß ich nicht behauptet habe, der Staat dürse die Berbrecher nicht bestrafen, sondern er müsse sie der Schnen. Dieß ist nur ein Nisverständnis von dir, das nicht befremden kann, da ihr Gelehrten so gern einander misversteht, um Stoss zum Streiten und zu neuen Büchern zu erlangen. Denn das Strassen, insoweit es ein Mittel der Erziehung ist und so zur Bessen, sondern

vielmehr in dem Gebote desselben enthalten. Die Todesstrase aber ist kein Erziehungs – oder Besserungsmittel, sondern hebt die Möglichkeit der weiteren Erziehung und der Besserung auf, und ist darum gegen das Sittengeset. Ist es nicht eine Schande für euch, daß ihr eure gesallenen Mitgenossen, anstatt euch mit Liebe ihrer anzunehmen, sie aufzurichten, zu belehren, durch zweckmäßige Strasen zur Selbsteherrschung zu gewöhnen und so sie für die Gesellschaft brauchdar und es ihnen möglich zu machen, an ihrer Selbstbestimmung zu ars beiten, mit kaltem Blute und sogar unter dem gleisnerischen Schein des Rechts und der Religion hinwürgt und mordet, als wenn sie schäbliches Ungezieser oder gefährliche wilde Thiere wären?

Nur als Erziehungs = und Besserungsspstem läßt sich bas Strafspstem mit bem Sittengesese in Einklang bringen, und nur als solches kann es auch Frucht bringen und euren Staaten die Sicherheit gewähren, die menschlicherweise übershaupt möglich ist, und durch euer System der Barbarei und Jumosralität nie erreicht werden kann. Und wenn es mir gelungen ist, diese Ansicht bei euch als die eines Teusels verdächtig und verwerfslich zu machen, woran ich kaum zweisle; so habe ich meinen Zwest vollkommen erreicht.

3ch. Bei mir sollst du beiner Zwed verfehlt haben. Aber noch barfst du bie Conversation nicht schließen; bu mußt noch beinem Bersprechen gemäß ben Ausdruck: "Menschen opfer" erläutern, ber mir nicht flar ist.

Mephi. Es würde mir leid thun, wenn ich bei dir meinen Zweck versehlt haben sollte. Zweisel, denke ich, sollen auch bei dir noch übrig bleiben, da du mir doch nicht so recht trauest, und diese reichen schon hin, dich wieder auf das alte Gleise zurückzubringen. Ihr Menschen habt eure hergebrachten Borurtheile zu lieb, als daß ihr euch so leicht von ihnen trennen könntet. Alte Liebe rostet nicht, wie du weißt. — Was, um wieder zur Sache zurückzusehren, den Ausdruck "Menschenopfer" betrifft, so dächte ich, daß er deutlich genug wäre, und keiner Erläuterung bedürfte.

Es gab, wie dir nicht unbefannt ist, unter euch Menschen von seher verschiedene Menschenopfer. Diesenigen Bölker, welche ihre Feinde den Göttern opferten, nennt ihr Barbaren. Sodann opferten die herrschenden Kirchen fast überall die Ketzer, Apostaten und Unsgläubigen dem wahren Glauben, den natürlich die herrschende Kirche immer allein hat, weil sie die herrschende, d. i. die mächtigere ist. Hier agirt immer der Fanatismus als Opferpriester. Ferner werden

bei einigen Bölkern die Weiber ihren verstorbenen Männern als Todetenopfer gebracht; eine Religionssitte, die, wenn sie bei euch eingessührt wäre, den Staaten viele Pensionen und den Wittwen der Beamten das Hungertuch ersparen würde. Die meisten Menschensopfer fallen weiters dem Kriegsgotte, dem die Herrschlicht als Oberspriesterin dient. Das Schlachten geschieht hier, wie du weißt, durch verschiedene, von euch zu diesem Zwecke in brüderlicher und sittlicher Gesinnung ausgedachte Instrumente, und der Altar heißt das Bett der Ehre, weil man es für eine große Ehre hält, diesem Gotte gesopfert zu werden.

Die Menschenopfer endlich, welche ich bier im Sinne batte, merben ber Göttin Themis ober ber Göttin ber Rache bargebracht, welche fich, obwohl fie für die vorzüglichfte ber Staats-Laren gilt, mit der ichlechteften Menschenforte begnugen muß; was febr ungallant ift, da der Mars die besten und frattigsten der Junglinge oft ju Tausenden auf einmal ale Opfer empfängt. — Uebrigens trug gur Beibehaltung der legten Art von Menschenopfern gang vorzüglich eure, von mir ichon früber, als von Selbftbeberrichung bie Rebe war, erwähnte religiöse Ansicht bei, bag man burch Reue einen Augiasstall von Sunden in einem Nu wegspulen könne. Dabei zweifeln eure Rlerifer, die ja nicht mit bem armen Sunder ploglich abzureisen genöthiget find, und daber es nicht so genau zu nehmen pflegen, nicht im Beringsten, bag bie Reue ber armen Gunder ober ber Schlachtopfer ftets auch ernftlich und wahrhaft fei, obwohl fie in ber Regel nur burch bie Furcht vor bem Tobe, bie fie faum mehr recht gur Besinnung kommen läßt, herbeigeführt wird. 3ch habe mit großem Bergnügen gar oft bie Rlerifer, welche ben Gundenabmaschungeproceft an bem Schlachtopfer vorgenommen hatten, in Reben nach ber hinrichtung die gläubigen Beerde versichern boren, daß ber Gerichtete als ein reuiger Sunder bei dem Ewigen Gnade gefunden babe, ge= raben Beges in das himmelreich abgefahren sei und nun bort im Schoofe ber ewigen Freuden schwelge. Es ift recht gut, bag bie glaubigen Schaafe für solche bistorische Bebauptungen feinen Beweis verlangen, welcher nicht fo leicht zu erbringen fein burfte. 3hr Menichen bruftet euch fo ausnehmend mit eurer Bernunft, und feib boch in ben wichtigften Dingen fo leichtgläubig und einfältig, wie fleine Rinder. Wift ihr es, ober wiffen es eure Priefter benn fo gewig, daß eine folche par force Reue in der That den Roft der Sunden so rein weapolire? Bare es benn so gang unmöglich, bag bas Gegentheil ber Kall sei? Wie? Wenn ihr jenseits nicht so viele Mittel

hättet, an eurer sittlichen Selbstbestimmung fortzubauen, wie sie euch — bießseits wirklich zu Gebote stehen? Wäre es dann, wenn es sich in der That so verhielte — mit Gewißheit könnt ihr es nicht versneinen — nicht doppelt grausam, solche Berbrecher in das unbekannte Jenseits ohne Gnade und Pardon zu expediren, und ihnen so alle Mittel der sittlichen Besserung, welche ihnen hier sicher zu Gedote stehen, mit einem Male völlig abzuschneiden? Was sagt die christliche Viebe dazu? Und wo diese in Wahrheit lebendig und thätig waltet, da wird sie zuverläßig das Gewisse dem Ungewissen vorziehen und einen Sünder nicht mit einem undarmherzigen Gewaltstreich von dieser Erde in die — euch ganz unbekannte Ewigkeit verstoßen. Wäre also diese Liebe bei euch lebendig, ihr würdet die Todesstrase längst verdannt haben. —

Bubem wird die hinrichtung nicht einmal von der wahren Reue abbangig gemacht. Eure Ruftig, die nach Religion und Moral obnebin nichts fragt, läft bie Tobedurtheile vollziehen, ber arme Gunber mag Reue empfinden ober nicht, beten ober fluchen, auf eine göttliche Barmbergigteit vertrauen ober verzweifeln, Gott ober uns gu Sulfe rufen, wie bu bei bem "braunen Peter" gesehen haft. Diefe letteren Bemertungen mogen genügen, um noch eure Bionewachter inebefonbere in beiligen Born zu bringen, und biefes ebenfo bumane ale driftliche Inftitut ber Menschenopfer ihrem frommen Gifer gur befonberen Protection zu empfehlen. 3ch freue mich fcon im Borans auf die neuen Beweise, die fie zu den von jeber von ihnen angeführten, aus euren Religionsbuchern beibringen werben, um zu zeigen, baß bie driftliche Liebe nicht Bergeihung und Barmbergigkeit, fonbern Rache und Mord gebiete. Denn, zu unserem besonderen Boblgefallen, ift bei end biefe Liebe nur bem Ramen nach befannt, ba ibr praetisch von feiner anderen Liebe etwas wift, als von ber Selbftliebe, welche die Rebrfeite der driftlichen ift. Doch wir muffen eilig fort, bein Gaftzimmer wird aufgeriegelt! -

## Vierzehntes Kapitel.

Rachgebanten über die Tobesstrafe. — Charatter ber Gegenwart. — Das Denten. — Der Tammelsberg. — Der Robenberg. — Der Görzhäuser Hof. — Marbach. — Die Wasserteitung.

Mephi's Einwendungen gegen die Todesstrafe beschäftigten meine Gebanken noch lange nach meiner Zurückfunft. Er hatte in der That nicht Unrecht, wenn er sagte, daß auch bei mir noch Zweisel übrig bleiben würden. So viele Jahrhunderte haben diese Strase sanztionirt, und so viele ausgezeichnete Gelehrte sie seit der Zeit, als man ihre Statthaftigkeit auzusechten begonnen hatte, vertheidigt und zu rechtsertigen gesucht; ja selbst in den neuesten Zeiten nimmt man diese hart angesochtene Strasart ganz besonders wieder in Schus, wie die neuesten Gesessentwürse und die Debatten darüber zur Genüge darthun. Aber ist dieß auch ein Beweis für ihre wirkliche Statthaftigkeit? Hat nicht jedes Vorurtheil, jede Varbarei, und jeder Unsinn stets in gleicher Weise Vertheidiger gefunden?

Wie eifrig verfocht nicht einst Benedict Carpzow die Ansicht, daß man mit dem Teusel Berträge abschließen und daß dieser als succubus und succuba mit Mädchen und Herren Umgang pslegen könne? Wie behutsam mußte nicht der edle und hellsehende Thomassius einst dei seinen Angriffen gegen Hererei z. auftreten, um nicht wegen derselben sein eigenes Leben in Gesahr zu bringen? Zauberei, Hererei und Tortur — einst überall eingebürgert und von Niemanden angesochten — mußten dem Lichte der siets fortschreitenden Ausstarung allmälig weichen. Man würde sich setzt schämen, solchen Dingen das Wort zu reden. Sollte es nicht auch der Todesstrafe einst so ergehen, und ein fünstiges Jahrhundert, in welchem die Sonne der Bildung einen höheren Standpunkt erreicht haben wird, auf sie — als eine historisch gewordene Barberei ebenso zurücklicken, wie das gegenwärtige auf Zauberei, hererei und Tortur zurückschaut?

Man hat diefelbe bereits in ben meiften gandern bedeutend beschränfen zu muffen geglaubt, weil man fie bei vielen Berbrechen,

auf welche sie früher angebroht war, für eine zu harte Strafe hielt, bie mit dem Princip der Gerechtigkeit bei denselben nicht in Eineklang zu bringen sei, und weil man von der grundlosen Ansicht, daß sie zur Abschreckung vorzüglich geeignet sei, immer mehr zurückfam. Aber noch ist die Jahl ihrer Bertheidiger größer, als die ihrer Gegener; ein Berhältniß, das dei allen Borurtheilen und Irrthümern, die bisher angesochten wurden und dem Geiste der Zeit am Ende doch erliegen mußten, einst eintrat, sa immer eintreten muß, da auch die Bildung nur allmälig fortschreitet und keine Sprünge macht.

Die gegenwärtige Beit, welche so viele Inflitute ber fungften Bergangenheit gertrummert ober bedrobt fiebt, und fich in bem bunten Birrmarr ber politischen und firchlichen Berbaltniffe nicht zurechtzufinden weiß, ift noch zu febr eingeschüchtert und in Angft, als daß fie auf die Todesftrafe, die fie noch immer ale einen erwunschten Nothanker ansieht, so bereitwillig verzichten sollte oder konnte. Auch find die Angriffe gegen diese Strafe, noch zu wenig concentrirt und compact, und bie Grundprincipien, worauf fie fich ftugen, noch ju unklar, zu unsicher und zu wenig anerkannt ober beachtet. Ebe fie: fallen kann und fallen wird, muß erft bas Sittengeset in seiner Tiefe und in seiner Beziehung auf die bürgerliche Gesellschaft erfaßt und anerkannt, und beffen innere Einheit mit dem Rechtsgesete festgestellt, und muß das höchste Princip des Christenthums, die Liebe, als Selbstverläugnung und thätiges Leben für bie Befellschaft, in seiner Reinheit begriffen, in der Wiffenschaft begrundet und im practischen Leben als Richtschnur befolgt werden.

Bu solchen Dingen hat aber die jezige Zeit keine — Zeit; sie muß erst aus der allgemeinen Confusion heraus und zur Besinnung kommen, die Eilfertigkeit zügeln, die Leichtfertigkeit zur Besonnensheit bringen, die Trägheit aufrütteln, die Zwietracht und das Mißtrauen außer Herrschaft sezen, reine und reelle Gesinnung ansachen, die Zungendrescherei gegen Werkthätigkeit vertauschen, und die Unschlüssigkeit durch Charaftersestigkeit verbannen, um zunächst einen sesten Boden zum Bauplage zu gewinnen.

Die Neuzeit ist noch nicht vollständig geboren; zur Hälfte ruht sie noch im Schoose der Vergangenheit, dem sie sich zappelnd zu entwinden such, aber sich nicht losreisen kann, weil sie noch an zu vielen und zu starken Banden hängt, und sich nicht mit Gewalt los-reisen darf, weil sie sich sonst verbluten würde. Die vielen Accouscheure vollenden das Unheil; die Einen wollen die Jange anlegen, während die Anderen, die nach ihrer Meinung unreise Frucht in den

Schooß zurücknichteben bemüht sind, so daß für Rutter und Kind das Schlimmste zu besorgen steht, wenn nicht die nahende Jukunst diesem Gezanke der unverständigen Kunstverständigen durch einen Laiserschnitt ein Ende macht, was sehr wahrscheinlich ist. Dann erst, wann die Neuzeit vollständig in's Leben getreten, sich ihrer selbst bewußt geworden und in ihrer Herrschaft allgemein anerkannt und dessessiget worden sein wird, kann sie auch an ihre händliche Einrichtung mit Ruhe und Besonnenheit denken, und die veralteten und wurmstichigen Möbel gegen neue und moderne, wie solche die zartere Sitte, die seinere Bildung, der moralische Anstand, die strengere Wissenschaft und die reineren Religionsansichten verlangen, mit verständiger Umsicht vertauschen. Dann wird sicher auch das ganze setzige Strafssystem umgestaltet und die Todesstrafe aus dem Hause geschafft wersden; dann wird . . . . hier unterbrach Mepht's Ansunft meine Gelbstetrachtungen.

"Lafi'," fprach er, meine Gebanten burchschauenb, "lag beine Aweifel über die Todesstrafe fahren, die du weder eingeführt bast, noch abschaffen fannft. In eurer jegigen Zeit vermögen Ginzelne obnehin nichts; Die Maffen find bas thätige Element geworben, und bie Maffen find bas Inftrument ber Ereignisse, nicht bes befonnenen Denfens und bes überlegten Kortichrittes. Es fehlt eurer Beit an großen Dannern, an bervorragenben Charafteren, welche bie Maffen, biese vielköpfigen und fopflosen Sydern mit fraftiger und gewandter Sand zu bandigen und in Werfzeuge großer Dane umzuschaffen und auf diese Beise ber Zeit Frische und organisches Leben einzuhauchen, ihr Colorit und Richtung zu geben, furz bem Reitalter bas Geprage ihres Genie's aufzubruden im Stande waren. Eure Politifer und Staatsmanner find ohne haltbare, ber großen Lebrmeisterin Geschichte abgelernte Principien, barum obne Borausficht, ohne Ginficht in den Geift der Zeit und in fein tieferes Wirfen, ohne tief durchdachten Plan, ohne festen Entschluß, ohne Energie, Willenstraft und Charafterftarte; fie erwarten und belaufden bie fommenben Ereigniffe, wie Bafcherinnen bas gunftige Better jum Trodnen ber Bafche, und suchen bann, wenn bas foloffale Rab ber Beit ein Ereignig in's Dasein gestoßen bat, von biesem mit gantifchem Betteifer und fleinlichtem Reibe untereinander möglichft gu profitiren, und von dem Manna, das vom himmel gefallen, foviel einzusammeln, als sie mit ihren schwachen handen aufzuraffen ver-Und wo sie ben Ereigniffen vorgreifen ober Richtung geben wollen, ba geschieht es meift mit Untenntnig und Unficherbeit ohne Berstand, Geschied und Tact, gleichsam nur versuchsweise, ober sind ihre Einwirkungen gar brennende Kunten, womit sie die aufgebäuften Brennstoffe der Zeit entzünden, und anstatt geregelter Begebenheiten zerstörende Explosionen herbeisühren. Kurz, ihr lebt in einer Zeit der Ereignisse; und wenn die Ereignisse die Bölker sattsam hinzund hergerüttelt haben werden, dann werden sie sicher auch wieder Männer aus dem Schoose der Zeit herausrütteln, die mit kräftigem Geiste, sestem Willen und gewandter Hand ordnend in die Berwirzung eingreisen werden; und dann, fürchte ich, wird auch die Todeskrase vor Gericht gesordert und — hingerichtet werden! Mühe dich also nicht mit unnöthigen Gedanken ab, sondern erwarte, wie die Politiker, die Ereignisse der Zeit."

"Du haft recht, Mephi," entgegnete ich. "Je gedankenlofer man babin lebt, besto weniger hat man zu leiben, besto besser schmedt bas Effen und Trinfen und besto mehr hoffnung hat man, ein bobes Alter zu erreichen. Rein Bunber ift es baber, wenn väterlich gefinnte Regierungen, in Uebereinstimmung mit ber mutterlichen Dbsorge ber römischen Rirche, Alles aufbieten, und Quarantananstalten errichten, um das große Uebel ber Zeit, die Denksucht von ihren Bolfern abzuhalten. Das Denken bat die firchliche Einheit in bunberterlei Secten gespalten, die politischen Parteiungen aller Art und Karben bervorgebracht, die bequemen und einfachen Serrschafts= und Regierungefpfteme gertrummert, läftige und verberbliche Conftitutionen hervorgerufen, Revolutionen erzeugt, furz die göttliche Ordnung in Staat und Rirche, wornach, wie ein Gott, fo auch ein Glaube, eine Rirche und ein herr fein foll, umgefturzt, und fo Staat und Rirche an ben Rand bes Berberbens gebracht. Man fielle fich vor, was werden sollte, wenn g. B. die Schaafe, wovon ein hirt mit einem hunde Taufende buten und in Ordnung halten kann, mit einem Male die Denksucht befallen, und jedes von ihnen Aufschluß und Rechenschaft über die Sandlungen des Hirten verlangen und beim Scheeren, Maften, Schlachten u. f. w. nach bem Warum und Wie fragen würde? Sie würden zwar nichts besto weniger geschoren, ge= maftet und gefchlachtet werden, aber ihren herren und hirten unsägliche Mühe und Arbeit verursachen, und sich selbst nur unglücklich machen, da das Nachdenken über ihr Loos ihnen nur das Leben und die Weide verbittern murbe, mabrend fie fich bei ihrer Gedankenlo= figfeit fo gludlich fublen, bag fie fich icheeren und ichlachten laffen, ohne nur im Geringften zu muchen.

Die Schaafe find bas mahre Borbild ber Bolfer, die sogar im

neuen Testamente Schaafe und Lämmer genannt werden, und die so glücklich, wie ihr Borbild und Muster, sein würden, wenn sie demsselben auch in der Gedankenlosigkeit stets treu geblieben wären; und welche Sorgen und Kümmernisse hätten sie dadurch nicht ihren von Gott gesepten Hirten des Staats und der Kirche erspart? Wer das Denken fördert, ist daher ein wahrer Feind und Verführer der Bölsker, deren Ahnherr Adam noch mit allen seinen Kindern und Nachstommen im Paradies sein würde, wenn er und sein Weib den Baum der Erkenntniss ungepslückt gelassen und so nie zu denken angesangen hätten. Das Denken macht neugierig, naseweis, schnippisch, eigensstants und förrig, und ist sonach mit der ersten und höchken Pslicht eines guten Unterthans, mit dem blinden unbedingten Gehorsam, rein unverträglich. Wie väterlich war es daher nicht, daß der König von Sardinien den ärmeren Unterthanen das Lesens und Schreibenslernen ganz verboten hat?

Ich vergesse nie die weisen Lebensregeln, welche ein greiser Monch mir einst mittheilte, als ich ihn fragte, wodurch er es zu einem so hohen Alter gebracht habe, und welche folgende sind:

1) "semper bene parlare de domino suo Priore; 2) officium suum facere taliter qualiter, et 3) sinere vadere mundum, sicut vadit."

In der That goldene Regeln, die man nicht genug beherzigen kann; sprecht allzeit gut von euren Oberen, benn Gott hat sie euch geset; thut eure Schuldigkeit, die euer Stand euch auslegt, so gut es gehen mag, und kummert euch nicht um den Lauf der Welt, die ihren Weg allein sinden kann, und sich selbst vorsehen mag, daß sie nicht ausgleite. Der Mensch braucht nicht mehr zu denken, als nöthig ist, um seine physischen Lebensbedürfnisse zu befriedigen, das Wachsthum der Wolle für seine geistlichen und weltlichen hirten zu fördern, wofür ihn diese hienieden und sene jenseits glücklich machen, und sich der ihm gegen Staat und Kirche obliegenden Pflichten zu erinnern und sie — "taliter qualiter" — zu erfüllen.

Was ware mit einem Kriegsheer anzufangen, wenn die einzelnen Soldaten über das Thun und Lassen und die Besehle der Officiere zu denken und von diesen für alles eine zureichende Ursache zu bezgehren sich erdreisten sollten? Wie glücklich und ruhig leben die Unterthanen nicht in senen Staaten, in welchen man die Gedankenzlosigkeit in politischen und kirchlichen Dingen rein und gesund zu erzhalten verstand? Reine politische Reform wird da begehrt; neue Speisen, neue Moden, Romane, Bilder und Liebschaften sind hinz

reichend, bie natürliche Beranderungeluft ber Menfchen zu beschäftigen. An die Stelle der politischen Rannengiegerei treten die weit naber liegenden und amufanteren Stadtflatschereien, und religiose Sectirerei ift vollends eine Unmöglichkeit, da blinder gedankenloser Glaube bas erfte Dogma ber Rirche ift. Sätte man bas verberbliche Spruchwort: "Gebanten sind gollfrei" nie auftommen laffen, soubern bafür jeben Gebaufen, ber über bie burgerlichen Berhaltniffe binausging, sogleich confiscirt und vernichtet, und bas Sprüchwort: "Gebantenlofigkeit ist zollfrei," in Gang gebracht, so wäre es mit ber Gebantensucht nie fo weit gefommen, und hatten bie Boller fortwährend, wie etwa in China ober in Fajafien, ein gluckliches bausliches Stilleben geführt. Doch alle Jeremiaden find jest vergeblich; bie Seuche ift einmal ba und wird sobalb nicht wieder aufboren. 3ch aber will mich von dem Uebel möglichft zu furiren suchen. Lag uns baber binaus in die gedankenlose Natur, welche gleichwohl regelmäßig exercirt und mandvrirt, wie bas geübtefte Rriegsbeer, und von ihr lernen, gebankenlos glüdlich zu sein.".

Mephi lächelte, indem wir dem Tammelsberg zugingen und sagte: "du hast gar nicht Unrecht; wer nicht denkt, der zweiselt auch nicht, und der Zweisel ist der Zerstörer eures Glückes, zu dessen Begründung die sinnliche Natur und eine gläubige Imagination völlig genügen; jene gibt Lebensgenuß für hier, und diese den Hossnungssgenuß für jenseits. Der Gedanke hat durch sein Kind, den Zweisel, die reinen Lebensblüthen ihrer Frische, ihres Schmuckes und ihres Bohlgeruchs beraubt, Zwietracht erzeugt, den frommen Glauben gemordet oder doch ihm die Flügel versengt, den schmucken und ausgemalten Himmel verwüstet, und sogar unsere und unseres Reiches Existenz bestritten; und was dot er euch für alles dieses Unheil? — eben den Zweisel, diesen Räuber und Mörder eures Glückes."

"Ach, Mephi," entgegnete ich, "lag mich jest mit beinem Ges banken und seinem Kinde, bem Zweifel, ungeschoren; ich will mich an bem Anblide ber Natur laben."

Wir stiegen auf ben Tammelsberg, ber auf ber westlichen Seite von Marburg liegt, und in einer Biertelstunde von der Stadt aus erreicht werden kann, wenn man nicht, anstatt der Schloßbergallee, den freundlichen Weg über den Rodenberg vor dem Barfüßerthore wählt, der, zwischen Garten durchführend, nicht um vieles weiter ist.

Diefer Berg, ber fich bem Schloffe gegenüber frei über bie umliegenbe Thalgegend erhebt, mit mehreren Rundgangen, bie allmälig

auf ben ebeuen Scheitel beefeiben führen, mit Bosteis, lauben, Pavillone, Banten, Tifchen, Stein : und Moossigen, und auf ber Anbobe mit einer halbgirfelformigen Gutte verfeben ift, und burch freiwillige Beitrage in gutem Buftanbe erhalten wirb, ift bas anmuthigfte Lustwäldchen in ber nächsten Umgebung Marburge, ja ein wahres Raleidoscop von Bilbern und Rundgemälben, die man von ibm aus feben fann, und bie mit jedem Schritte vorwarts und aufwarts rundberum in einer feltfam überrafchenben Beife abmedfeln. Diefelben Begenftande erlangen, durch bie ftete wechselnde Gruppirung mit anderen mittelft ber Beranderung bes Befichtepunktes, eine außerft So erblict man 3. B. bas Schlog, bie reizende Mannigfaltigfeit. Stadt, Spiegeleluft, bas Giegerthal mit bem Krauenberg, bas bombergter Balbchen, Odarshausen, ben Robenberg mit ben boben bintergebirgen, die bas schweizerische Dorf Marbach mit feinen Biefen, Aluren und den baranftogenden Balbboben, bie Regerbach, Die Elisabethfirche, die Rirchspige, ben Weinberg und einen Theil bes Raffeler-Lahnthals balb einzeln, oft nur theilweise, balb in selt= famer Berbindung miteinanber.

Die Balbung felbft, burch beren balb größere, balb befchranttere Lichtung gang vorzüglich der Wechsel und die Mannigfaltigkeit ber Bilber und Scenen bervorgebracht wird, besteht aus verfchiebenen Holzsorten, aus Birfen, Afazien, Pappeln, Lerchen, Tannen, hauptfaclich jeboch aus Buchen und Eichen. Freundlich reichen fich biefe Baume ihre Mefte einander ju, um über bie ftete trodenen Rufwege schattige Bolbungen zu bilben, welche bie Strablen ber Sonne als golbene Arabesten fo malerifch fcon ausschmuden. Wenn in ben Gebuichen und auf ben Baumen bie Bogel, und unter ihnen bie Nachtigallen, ihre verschiedenen Gefänge, Triller und Tone wetteifernd erschallen laffen, ber Wind burch bie Gichen brauft, und man die grune Wölbung in gitternber Bewegung über fich raufden bort, so glaubt man in einem Tempel ber Ratur ju wandeln, und mochte man auf feine Rnice binfinten, um in die erhabene Gotted= feier mit einzustimmen. Die Bogel singen ben Chor, ber Bind orgelt und die Natur felbst predigt als hobe Priesterin burch die Sieroglyphen ihres bunten Schmudes von ber Liebe und Gute bes Schöpfers und von irdischer Berganglichkeit und Unbeständigkeit und weiset so auf bas, binter ben gleigenben Staub-Formen und Bullen verborgene Beiftige, als bas Unwanbelbare und Bleibenbe, mit einer bas Ge= muth tief ergreifenden Beredsamkeit bin. Ach wie oft babe ich biefen

Tempel besucht, und mich geiftig erquidt und gelabt an ben erbauenben Reben biefer Briefterin!

Als ich dieses Mal das Seiligthum betrat, batte fie das Kestgewand bereits abgelegt; die Blätter, biefe Bierben und Lebensorgane, waren theils icon gefallen, theils, mit ben Farben bes Todes begeichnet, bem Kalle nabe, die schattigen Sallen gelichtet und bie verschlungenen Aefte Steletten ähnlich, durch welche ber Wind mit bobler gebrochener Stimme, wie aus einer franfen Bruft und einem gabnlosen Munde, mubfam blies; ber Choralgesang ber Bogel war perflummt, nur bie und da frachten Raben, biefe Boten und Freunde ber Berwefung; bas Grun ber Grafer begann ju erblaffen, und ba und bort verfündeten ernfte Berbftblumen auf dem Grabe bes entfolummernden Lebens, bas einftige Wiedererwachen beffelben, fo wie bas im iconen Dunkelgrun frifch auflebende Moos auf bem verfallenben Bestein und bem Moder ber Erbe bie große Lehre aussprach, "daß die Bermefung ber Weg jum leben fei." Die bobe Priefterin selbft flufterte mir vernehmlich zu: "Sieb, mein Sohn, in meinem Bechsel ein Bild bes menschlichen Geschides! Ift ber Mensch im' Schoofe bes Gludes, fo brangt fich Alles fdmeichelnd um ibn berum, um fich in bem Glange feines Gludes ju fonnen und von ben Gaben beffelben zu laben; wenn aber bie rauben Sturme bes lebens ihn aus diesem Schoofe herausschütteln und in die fable buftere Bufte bes Unglude ichleubern, bann febren ihm alle Schmeichler, Bewunderer, Bettler und falichen Freunde ben Ruden, und nichts folgt ibm als die wabre Liebe und die mabre Kreundschaft, die ibn. wie die Blumen auf meinem Grabe, troftend aufrichten und ftarfen mit bem Balfam ber Theilnahme, auf ben wiedertebrenden Frühling befferer Tage hinweisend. Und wenn ber Mensch im Glude bie belebende geistige Kraft nicht vergeudet, sondern wie ein Seiligthum treu bewahrt und mit emfiger Sorge pflegt, und fich mit ben geiftigen Banben bes Glaubens, ber hoffnung und ber Liebe fest mit bem Urgeifte verbindet; bann fann er rubig bem Bechfel bes Gludes. wie ich bem Bechsel ber Jahreszeiten, entgegen feben. Dag auch ber raube Rord die Bluthen feines irdischen Lebens gerknichen und die grunen Blätter seiner Freuden verwüsten, so daß er fabl baftebt. wie meine Gichen im Binter; er hat, wie biefe, feine geiftige Lebensfraft noch unversehrt in seiner Bruft, und wird mit dieser ftets wieder einen neuen Krübling ichaffen und neue Blutben und Blatter treiben; und wenn einft feine irbifche bulle in meinen Schoof jurudfintt, bann fdwingt fich fein Geift, feffellos aus ber Region bes Banbels

baren in die heiligen Sphären des Bleibenden empor, um einen überirdischen Frühling zu beginnen; der Glaube wird dann Licht, die hoffnung Wahrheit und die Liebe ewiges Leben sein."

Wir erreichten endlich die Fläche auf dem Scheitel des Berges, auf welchem der Gesichtstreis sich zwar weiter ausdehnt, als tiefer unten, aber nur an zwei Punkten sich dem Auge öffnet, indem die waldige Einfassung des geedneten Playes an den übrigen Stellen sede Aussicht hemmt. Bon dem einen Punkte aus, kann man mit einem Fernrohr sogar Gießen sehen.

Diese ziemlich geräumige Ebene mit der vor ein paar Jahren erbauten und seitdem sehr verbesseren, grünlich angestrichenen Hütte, unter welcher ein paar Dupend Menschen Schup gegen Regen sinden können, wird im Frühahr, Sommer und herbst an den Dienstagen von der "Dienstagsgesellschaft" regelmäßig besucht, um die Abende mit Musit, Tanz und Picknick zuzubringen. Diese Geselsschaft hatte früher als Donnerstags gesellschaft, die jest ruinirt ist, zu gleichen Zweden an Donnerstagen benutt. Es ist in der That kein Ort zu solchen Bergnügungen passender als der Tammelsberg, welcher außer den mannigsaltigen einsamen Promenaden, Lauben und Sigen seinen Gästen stets auch frische gesunde Lust zum Gesnusse

Bir gingen auf der westlichen Seite, auf welcher man bis ju bem ersten Fugpfabe um ben Berg herum auch zu Wagen kommen tann, herab, und über ben Rodenberg auf ber neuen Chauffee. awischen ben Keldern hindurch, bis zu dem bochften Puntte beffelben hinauf. Ehe man biesen erreicht hat, erblickt man schon, wenn man sich umwendet, in der Ferne Amoneburg, das Schloß und den Frauenberg. - Der Robenberg, auf welchem teine Baume bie Aussicht bemmen, übertrifft sogar den Tammelsberg an Mannigfaltigkeit und Großartigleit ber Panoramen, die gleichfalls nach ber geringften Beranberung der Stand= und Gesichtspunkte auf eine wahrhaft überraschende Beise wechseln. Die bunten Farben ber Felder und ber Gefang ber lerchen geben ihm überdieß noch einen eigenthumlichen Reiz; nur muß man folche Jahres = und Tageszeiten mahlen, wo die Sonnen= bige nicht zu fehr incommodirt. Auf dem Gipfel biefes Berges fann man bas nordweftlich von Marburg liegende Thal mit mehreren Dörfern, z. B. Cyriarweimar, Rirchberg, Elnhaufen, Dagobertshausen, das wegen einer enormen alten Eiche befannt ift, und felbft bas Thal hinter bem Frauenberge, theilweise überschauen. Auf diesem höchsten Punkte steht ein Observatorium, welches die Landesvermessungscommission vor mehreren Jahren errichtet hat. Bon allen Seiten des Rodenbergs, unten, in der Mitte und oben kann man verschiedene, weitere und nähere Spaziergänge, z. B. nach Odarshausen, nach Marbach, nach Kirchberg, und auf der sogenannten alten Weinstraße in der nahen Waldung über den Rücken derselben nach Elnhausen, oder nach dem fernen Goßselden u. s. w. einschlagen, und überallhin auf mehreren Fußswegen gelangen.

Die angenehmsten Promenaden find: um dem Fuße ber Roppe herum; auf dem Rande bes Berges, welcher Feld und Bald icheibet und die Seitenwand des Rirchberger Thals bilbet, hinüber bis jum Ziegenberg und von da hinab nach Odarshausen; nach bem Borgbaufer Sof unten am Rufe bes Balbes, burch ben man allmälig in bas genannte Thal hinabsteigt und bei bem hofe anlangt, welcher jum beutschen Sause gebort, jest einen Vächter jum Befiger hat und einen außerft landlich freundlichen Aufenthalt gewährt, und ju welchem man auch von ber Regerbach aus burch einen angenehmen Baldweg, fo wie über Marbach auf einem Pfabe burch ben Wald fommen fann; nach Dagobertshaufen über ben Balbruden binab ober über Rirchberg am Jufe bes Balbes bin; nach Daarshaufen quer über bie Kelber nicht ferne vom Tammelsberg, ober von ber Ede bes Berges burch ein Birfenmalben und von ba burch ein Feldthal hinab; nach ber Marbach burch ein babin führendes Thal, in das man in der Mitte bes Berges ober oben an bemfelben einlenfen fann, ober über ben Ragenbudel; nach bem Störzhäuser hof im Balbe u. f. w.

Wir gingen durch das herbstliche Thal nach dem Dorfe Marbach hinab, welches zwischen ländlich freundlichen Hügeln und zum Theil auf einem derselben liegt, und im Sommer nicht' selten von Marburgern besucht wird, um sich mit frischen Molken zu laben, und stiegen den, östlich vom Dorfe sich erhebenden Berg hinan, um auf demselben eine Promenade durch die städtische Wasserleitung, zwischen jungen Kiefern, am Rande des Berges zu machen und die herrliche Aussicht auf das Dorf Marbach hinab und auf den Tammelsberg, das Schloß, das Dorf Kappel und den Frauenberg und bessen Umgegend hinüber zu genießen. Auch dieser Berg, den man am Bequemsten von der Regerbach aus besteigt, bietet auf seiner weiten Fläche die anmuthigsten Spaziergänge, z. B. nach dem Dorfe Michelsbach, nach dem Görzhäuser Hose und nach dem Dorfe Berda dar. — Doch Mephi mahnte an die heimkehr, die uns hinderte, zwischen den Gärten in die Regerbach hinabzusteigen, da sie eilig erfolgen mußte; weßhalb wir sofort von der Wasserleitung über das von der Stadt nach Marbach führende Thal hinüber nach dem Schlosse slogen.

## Künfzehntes Rapitel.

Die Bestellung einer Constitution. — Der Ariegsrath. — Wilhelm 3 . . . . b umb feine Frau Magdatena. — Der Amtseib. — Der Staatsspuh. — Der Staatshaushalt. — Europa's Leitung und Diplomatie.

Am zweiten Tagé nach meinem Ausfluge in die nachbarliche Umgegend bes Schloffes folgte ich meinem Begleiter in einer, von ibm vorgeschlagenen Excursion, von welcher in diesem Rapitel Recenschaft gegeben werben foll. Wir tamen junachft nach langen Irrfahrten, die Mephi nun einmal nicht laffen tonnte, in ber Stadt Mr..... an, wo wir, es versteht sich, ganz unsichtbar, in das Zimmer eines großen Publiciften traten, welcher eben seine gründlichen Korfdungen über die verschiedenen Sauswappen ber Standesberren und der souverainen Fürftenhäuser einem Schreiber in die Feder bictiete. Wir borchten bem bagern, ziemlich großen Manne mit einem Bollmonde auf dem gelehrten haupte und einer ziemlich fpigen Rase einige Minuten ju, als es an seiner Thur pochte. "Berein!" rief er, und ein elegant gefleibeter Mann, mit einigen Orben geziert, trat in bas Zimmer; worauf sich nach ben fiblichen gegenseis tigen Berbeugungen und nachdem ber Amanuensis entlaffen worben war, folgendes Gespräch zwischen dem Gelehrten, den ich mit X. bezeichnen will, und dem Fremden — der A. heißen foll — entspann.

- A. Sabe ich die Ehre, den Herrn . . . . X. vor mir zu seben ?
- X. Ihnen zu bienen.
- A. Ich bin ber Geheime-Rath A., im Dienfte bes Durchlauch= tigften Fürsten von . . .
- X. Es freut mich, die Ehre zu haben, einen so ansgezeichneten Staatsmann persönlich kennen zu lernen. Darf ich bitten, die Gate zu haben, auf diesem Sopha hier gefälligst Platz zu nehmen. (Dieß geschah, und herr X. setzte sich auf einen Stuhl, dem Bessucher gegenüber.)
  - A. Ich tomme im Auftrage meines gnädigsten Fürsten, ber

mir um so schmeichelhafter ift, als er mir eine erwünschte Gelegensheit barbietet, einen so berühmten Mann personlich kennen zu lernen und ihm meine innigste Hochachtung zu bezeigen.

- A. (Sich tief verneigend). Zu viel Ehre, Em. Excellenz, zu viel Ehre!
- A. Ehre, wem Ehre gebührt. Mein Auftrag, um mit Ihrer gütigen Erlaubniß sogleich auf diesen überzugehen, vorausgesest, daß Sie jest Zeit haben, ihn anzuhören, (was durch eine stumme Berbeugung von X. bejaht wurde) betrifft eine höchst wichtige Lansbesangelegenheit, in welcher mein Fürst und herr Ihren weisen Rath und Ihre gewandte Feber in Anspruch zu nehmen beschlossen hat, wenn Sie anders dem Bertrauen, welches höchstderselbe auf Ihre großen Kenntnisse und Ihre Gesinnung sest, zu entsprechen geneigt sein sollten.
- X. Dieses hohe Bertrauen, welches ich ganz zu würdigen weiß, ift für mich sehr schmeichelhaft, und ich werde demselben mit Eifer und Bergnügen entsprechen, insofern die fragliche Angelegenheit nicht meine schwachen Kräfte übersteigt.
- A. Sie find zu bescheiben, herr X., ba wir practischen Staats= leute nur zu gut wiffen, was Ihre Krafte zu leiften vermögen.
  - I. Bu fcmeichelhaft, Em. Excelleng, ju fcmeichelhaft!
- A. Keine Schmeichelei, herr X., sondern Wahrheit! Ich fann nun, Ihrer gefälligen Erklärung zusolge, den Inhalt meines Aufetrages Ihnen näher mittheilen.—Die Unterthanen meines gnädigsten herrn hat auch, und zwar schon seit längerer Zeit, das in Deutschsland allgemein graffirende Constitutionssieder— ich darf mit Ihnen wohl ohne Rüchalt sprechen (X. lächelte und nickte beifällig) so sehr ergriffen, daß mein Fürst und herr, der bereits vor mehreren Jahren eine Constitution versprochen hat, die Erfüllung des Bersprechens nicht wohl länger unerfüllt lassen kann, da man, unter Beziehung auf den Art. 13 der deutschen Bundesakte von allen Seiten auf diese Erfüllung dringt.
- X. Ich las in den Zeitungen zu meinem Erstaunen, daß biefes Fieber, wie Ew. Excellenz sich so richtig ausdrückten, leider noch nicht ausgetobt, sondern sogar das Fürstenthum R. ergriffen hat. Die Deutschen, diese Barbaren des Abendlandes, sind bloße Hausund Rechtsvölker und rein staatsunfähig, und dennoch wollen sie Constitutionen haben!
- A. Mein gnabigster Fürft ift auch völlig überzeugt, daß feine Unterthanen nur ein zu feinem erlauchten Saufe geboriges Bolf

seien; er glaubt aber bennoch bem Drange ber Umftanbe nachgeben zu muffen, um Schlimmeres zu vermeiben.

A. Bare man in hannover etwas vorsichtiger zu Berte gegangen, so ware bas Conflitutionssieber jest gewiß zu Ende.

- A. Sie haben ganz recht. Die beutschen Volker lagen schon in einem erwünschten Constitutionsschlummer. Hannover wedte sie wieder auf. Kinder ennupren sich bald an jedem Spielzeuge, sobald man sie ungestört spielen läßt; will man ihnen aber bas Spielzeug, bas sie selbst schon fast vergessen haben, mit Gewalt nehmen, so sangen sie an zu lärmen, zu schreien und zu toben, und halten an bemselben so sest, als wenn es ein ganz neues wäre.
- 3. Wie vortrefflich Ew. Exeellenz die Geschichte bes beutschen Constitutionalismus auffassen! Seit dem Borfalle in Sannover ist dieses constitutionelle Spielzeug wirklich wieder das allgemeine Feldsgeschrei geworden, das unangenehm an das fatale Jahr 1830 erinnert.
- A. Sogar in unserem Ländchen merkt man die Nachwehen jenes Borfalles. Man würde sich ganz gewiß bei dem Bersprechen beruhigt, und dieses selbst bald vergessen haben, wenn derselbe unterblieben wäre.
- X. Der König von Sannover mußte die Constitution selbst gebrauchen, um sie allmälig zu zerrummern, was ein Leichtes gewessen wäre und ohne Aussehen zu erregen hätte geschehen können. Das durch würde er seinen löblichen Zweck, der jest sehr problematisch ist, sicher erreicht und allen deutschen Fürsten einen großen Dienst geleistet haben. Doch jest ist es zu spät; der Eindruck, den der unvorsichtige Eiser des Königs für die gute Sache in Deutschland gemacht hat, läßt sich nicht so leicht wieder auslöschen.
- A. Dieß ist auch meine Ansicht. Nur durch kluges Nachgeben ift es möglich. Deghalb will auch mein gnädigster herr die Aufresqung des Bolkes durch eine Constitution beschwichtigen.
- X. Aber Ew. Excellenz haben Sich mit dieser Angelegenheit wohl an den unrechten Mann gewandt. Sie wissen, ich bin ein Feind dieser neuen Constitutionen, denen die sogenannten Liberalen ihre revolutionären Ideen zum Grunde legen, und halte überhaupt das "Repräsentativspstem" für eine bloße "Täuschung."
- A. Ich glaube umgekehrt mich gerade an den rechten Mann gewandt zu haben, da die Constitution, welche mein Fürst seinem Bolke zu geben gesonnen ist, eben eine folche "Täuschung" sein soll. Er ist nicht geneigt, nur ein Jota von seinen Rechten fahren zu lassen, und will daher dem Bolke nicht mehr und nicht weniger vers

willigen, als ein beschriebenes und mit Siegel versehenes Papier, "Constitution" ober "Landesversaffung" genannt.

- A. Alfo eine Conftitution, die nichts conftituirt, fonbern Alles beim Alten läßt. Sa! ha! ha!
- 21. Richtig; bie aber boch alles enthalten muß, was in eine solche Conflitution nach ber allgemeinen Mobe gebort.
- X. Ich verstehe Ew. Ercellenz; es foll eine Constitution fein, in welcher die Grundsätze des mittelalterlichen Fürstenrechtes der Rern und die neuen Theorien der Liberalen die glänzende und leicht bewegliche, gleichsam sich selbst vernichtende Schaale sein sollen.
- A. Sie haben mich ganz begriffen; nur muß der geltende Rern durch die nichtsfagende und doch pruntende Schaale möglichst versbüllt werden.
- X. So meine ich es auch; die Schaale soll den Kern, wie dichter Gaze-Ueberzug ein kostbares Möbel, verhüllen, aber, wie dieser, nach Belieben weggenommen werden können, ohne den Kern zu verleten.
  - M. Gang recht.
- 3. Die Aufgabe ist zwar schwierig, jedoch theilweise schon in vielen Constitutionen gelöf't.
- A. Ich gebe die Schwierigkeit gern zu, da es gewiß schwierig ift, viel zu fagen, ohne etwas gesagt zu haben; ich bin aber überzeugt, daß Ihre Gewandtheit bennoch glüdlich zum Ziele kommen wird.
- A. Ew. Ercellenz haben eine zu gute Meinung von mir, obwohl ich selbst kaum zweiste, daß ich eine solche nichts wesentlich Neues constituirende Constitution zu Stande bringen werde. Ich habe hier, wie Ew. Ercellenz sehen, einen großen Borrath von Collectaneos, und darunter auch manche, die ich zu dieser Arbeit brauchen kann. Die Collectanea sind für uns Leute vom gelehrten Sandwerk, was der Blüthenstaub für die Bienen ist; diese dauen aus ihren Collectaneen Zellen u. s. w. und wir machen aus den unsrigen neue Bücher, Se! Se!
- A. Das ift wohl bei Ihnen nicht der Fall; Sie sind in allem originell, und schöpfen bei Ihren Werken stets nur aus bem Born Ihres eigenen Genie's!
- X. Zu gutig! Ew. Ercellenz, zu gutig! Man kann boch immer die Collectaneen als Noten ober als Stoff zur Bestreitung und Wisberlegung gebrauchen, und auch hier und da einen fremden, halbvergeffenen Gedanken als einen eigenen mitunterlaufen laffen; bas Werk wird badurch gelehrter und bickleibiger, was, wie einleuchtet,

nicht ohne Rugen ift. Doch um wieder auf unsere Angelegenheit zu fommen, erlauben Ew. Excellenz, daß ich einige Proben vorlege?

A. (fich verneigenb) Sie werben mich fehr verbinden.

- (X. holte eine handvoll Collectaneen und fagte:) diese Collectaneen enthalten jedoch nicht bloß fremde Unsichten, sondern sind größtentheils eigene Gedankenspäne die ich gelegentlich aufzeichnete, um fie nicht wieder zu vergessen. Sie wissen, der Geist sprüht nicht immer, und wenn man die ausgesprühten Funken nicht festbannt, so gehen sie verloren, und das ware Jammerschade, da wir Gelehrten dieselben immer in baares Geld umprägen können, ha, ha, ha!
  - A. Ich verftehe Sie.
- 3. hier ift 3. B. von ber Gleichheit und Freiheit vor bem Gefene bie Rebe.
  - 21. 3a, bavon muß auch in unferer Conftitution etwas fteben.
- 3. Der Artitel murde lauten: "Alle Unterthanen find vor dem Gesethe frei und gleich, insoweit nicht diese Berfassung ober andere gultige Normen eine Ausnahme begründen."
- A. Bortrefflich! b. h. sie sind frei und gleich, insoweit sie nicht unfrei und ungleich sind! bi, bi, bi! Den Artifel muffen Sie in unsere . Berfassung sepen.
- A. hier ift ein Entwurf über die Freiheit der Meinungsäußerung: "Jeder Unterthan hat das Recht, seine Meis nungen über politische Gegenstände frei zu äußern, ohne sich dadurch eine Berantwortlichkeit zuzuziehen, es sei denn, daß eine solche Aeußerung ein Staats= Rechts= oder Polizeigeset oder eine sonstige Norm verlett."
- A. Allerliebft! Diese Freiheit haben die Unterthanen bereits; man fann sie ihnen also ohne Nachtheil durch die Constitution zusichern.
- A. hier ift ein Artifel über Preffreiheit: "Die Preffe ift frei; es foll jedoch zuvor ein besonderes Geset bar= über erlassen und bis dahin die Censur in der bisheri= gen Weise gehandhabt werden."
- A. Eine solche Preffreiheit ift unbedenklich; man verschiebt das Prefgeset und der Artikel bleibt ohne Wirkung.
- 2. Sier ift ein Artifel über Freiheit ber Person und bes Eigenthums: "Die Freiheit ber Person und bes Eigen= thums unterliegt feiner weiteren Beschränfung, als

welche die Gefege, bas Recht und fonftige gültige Ror= men begründen."

- A. Auch dieser Artikel ift unbebenklich, da er kein neues Recht einraumt, sondern nur das bestebende überstruift.
- 2. Ueber die Gewissensfreiheit fieht auf diesem Blatte bier Folgendes: "Die Freiheit des Gewissens unterliegt gar feiner Beschränfung. Die Berhältnisse der verschies denen driftlichen Glaubensbefenntnisse sollen durch bessondere Normen festgestellt werden, und bis dahin die bestehenden befolgt werden."
- A. Dieser Artikel gefällt mir besonders; das Gewissen kann man, wie die Gedanken, unbedenklich unbeschränkt lassen, da keine Beschränkung möglich ist. Anders verhält es sich mit dem Glaubense bekenntniß, dessen Beschränkung in Ihrem Artikel vollkommen gewahrt ist. Ich sehe schon, daß Sie ein wahrhaftes Meisterstück liefern werden.
  - E. Bu fcmeidelhaft, Ew. Ercelleng, ju fcmeidelhaft!
- A. In der That keine Schmeichelei! Aber der schwierigste Punkt ift die Ständeversammlung, und deren Befugnisse.
- A. Dafür lassen Sie mich sorgen. Man errichtet zwei Kammern, wovon die erste nur durch den Landesherrn besett wird, also auch von ihm unbedingt abhängig ist. Bei der zweiten werden äußerst zusammengesette Wahlen angeordnet; man beschränkt die Wählbarkeit auf Reichthum und Staats- und Gemeinde-Dienst; seder Bedienstete, der nämlich durch ein landesherrliches Rescript angestellt oder auf Vorsschlag bestätigt worden ist, muß überdieß, er sei im activen Dienste oder nicht, um eine höhere Erlaubniß zum Eintritt in die Kammer nachsuchen, und so wird diese nur aus ergebenen Dienern oder einssältigen Bürgern und Bauern bestehen und der Regierung keine Schwierigkeiten in den Weg legen. "Die Verhandlungen sind öffentlich, wenn nicht die Staatsregierung eine geheime Sigung verlangt."
- A. Aber die Theilnahme an der Gesetzgebung kann nicht wohl umgangen werden.
- X. Der eine Theil ber Deputirten, ber Theil ber Bebiensteten, welche die Regierung ja ganz in ihrer Gewalt hat, wird nicht oppositien, und ber andere Theil, die Bürger und die Bauern in sich besgreifend, kann nicht opponiren. Zudem werde ich die Theilnahme zu Gesehen hier habe ich ein Blatt so fassen: "Ohne Zustimsmung der Stände kann kein Geseh erlassen werden.

Dem Landesherrn steht bas Recht, Berordnungen zu erlassen, ausschließlich zu. Eine von ihm erlassene Berordnung ift allgemein verbindlich."

- A. Meisterhaft, herr X.! Der Regent behält hiernach die freie Wahl, den Weg des Gesets ober ben der Berordnung einzuschlagen.
- X. Gang richtig; er ift also in seiner Regierung nicht im Ge= ringften genirt.
- A. Das ist auch die Hauptsache. Ich bin vollkommen satissfacirt, ba ich mich überzeugt habe, daß Sie überall, wo Schwierigsteiten obwalten, Rath zu schaffen wissen. Bis wann, herr X., werden Sie die Constitution fertig haben?
- E. Ich werde mir junachft, ba ich bas Land und Bolf nicht fenne, einige Notizen wegen bes Wahlgesetzes u. f. w. ausbitten muffen.
- A. Diese sollen Ihnen sogleich nach meiner Burudfunft zuge= fandt werden.
- A. Bei meinen übrigen vielen Geschäften werde ich boch immer vierzehn Tage bis vier Wochen nach dem Empfange der Notizen zu bieser Arbeit nöthig haben, da sie nicht übereilt werden darf.
- A. Sie brauchen Sich gar nicht zu übereilen, ba die Einführung nicht fehr preffirt. Mein herr kann einstweilen bas Bolt burch eine Bekanntmachung, daß er bei einem ausgezeichneten Gelehrten eine Constitution bestellt habe, und diese noch nicht fertig sei, völlig beruhigen.
- X. Ich kann mir also, selbst nach ber Intention Ihres gnädigs ften Fürsten, bei biefer Arbeit gemächlich Zeit laffen.
- A. Ganz gewiß. Was wird fodann, um in Allem in's Reine zu kommen, die Constitution koften?
- X. (Etwas befremdet) Ew. Excellenz meinen das Honorar an mich für die Ausarbeitung berselben ?
  - A. Nun ja, wenn Sie es fo nennen wollen.
  - X. Unter 40 bis 50 Louisb'or fann ich die Arbeit nicht liefern.
- A. (Betroffen). Die Constitution braucht höchstens einen Drucksbogen zu umfassen.
- X. Eine solche Arbeit pflegt nicht nach der Bogenzahl honorirt zu werden. Um jedoch dem gnädigsten Fürsten einen Beweis meiner tiefen Berehrung zu geben, will ich die Arbeit für 30 Louisd'or ablassen.
- A. Sie sind sehr gefällig; mein Fürst wird es mit Dank zu erstennen wissen, und gewiß noch einige Louisd'or hinzusügen, wenn die Constitution zu seiner besonderen Jufriedenheit ausfallen wird, woran ich gar nicht zweisle, da Sie mir bereits so überzeugende Proben

vorzulegen die Gate hatten. — Her verließen wir bas 3immer bes herrn X.

Mephi führte mich in R . . . . , en passant, wie er fagte, in ein großes Rathezimmer, in welchem eine Menge Stabsofficiere unter bem Borfige bes herrichers versammelt und eben über bie Frage, "ob die Officiere zur Bezeichnung ihrer Grade auf den Epaulettes feche ober achtedige Sterne baben follen," in einer lebhaften Diecuffion begriffen waren. Die Discuffion ichien ichon ein paar Stunben gedauert zu haben, und man beschloft die Entscheibung bet Ftage, bie burch einen neuen Borfchlag, ber auf zehnedige Sterne lantete, complicirter wurde, bis zur nächften Sigung zu verschieben. Dan begann hierauf eine Berathung über einzelne Abanderungen in ber Uniformirung der Solbaten, namentlich über die Façon ber Uniformoftude, über Couleur bes Tuches, übet bie Beschaffenheit und Anzahl ber Knöpfe, über ben Schnitt ber Haare und ber Schnurbarte, wie bem Defecte ber legteren am Zwedinagigften abzuhelfen fei 2c., gründlich zu berathen, zu welchem 3mede Solbatenpuppen mit den verschiedenen proponirten neuen Uniformen befleidet gut Berfinnlichung der Vorschläge auf die Mitte des Tisches gestellt wurben. Wir warteten bas Resultat biefer Berathung nicht ab. funbern entfernten und und faben, als wir und dem Aluffe E. in R. nabten, eine junge Bauersfrau mit einem Rinde auf ihren Armen, fich in bie falten Fluthen finizen. Ich that einen lauten Schrei und Mephi lachte!

Ach, Mephi, sagte ich, lache nicht in meiner Gegenwart über bas Unglud; es ist mir zu schmerzlich.

Nimm mir's nicht übel, entgegnete Mephi, wenn ich im Taumel ber Freude beiner ganz vergaß. Ich lachte auch nicht eigentlich über biese Frau und beren Kind, sondern ich bachte babei an eure civilisiten Staatseinrichtungen, welche so treffliche Früchte erzeugen, beren bu eben eine in's Waffer fallen sahft.

Diese Frau, Magbalena mit Namen, hatte sich vor brei Jahren mit dem Bauer, Wilhelm 3\*\*\*\*\* in D. ehelich verdunben. Sie war die Tochter des Schweinhirten des Dorses, Georg W\*\*\*\*, verlor frühe ihre Aeltern, genoß wenig Unterricht, da sie, anstatt in die Schule zu gehen, von frühester Kindheit an zur Arbeit angehalten wurde, und diente in den lesten zehn Jahren vor ihret Berheirathung als Dienstmagd dei verschiedenen Bauern. Sie hatte ein hübsches Gesicht, eine schlanke und doch üppige Gestalt und ein freundliches einnehmendes Wesen; Eigenschaften, welche ihr eine Menge Andeter unter den jungen Burschen des Oorses und der Um-

gegend verschafften. Ihre Neigung erwarb und besaß jedoch nur Wilhelm 3\*\*\*\*\*b, der vor vierthalb Jahren das kleine väterliche Gut übernahm und ein halbes Jahr nach der Uebernahme sein liebes Lenchen, das ohne Bermögen war, als Mattin heimführte.

Auf dem Gute lafteten mehrere Abgatenrudftande, beren Abtraaung von Wilhelm übernommen murbe und die binnen eines Jahres vom Tage der Gutsübernahme an, geschehen sollte. Wilhelm konnte bas Gelb binnen biefer Zeit nicht herbeischaffen, und fo tam es, ba ihm eine weitere Stundung, um die er wegen der theilweisen Dißärnte nachsuchte, nicht bewilligt wurde, zur Auspfändung. Der mit diefer beauftragte Berichtsbiener fließ die Battin bes Schulbners, welche ibn an ber Durchsuchung eines ibr geborigen Schrankes binbern wollte, unter Schimpfworten fo unfanft auf die Seite, bag fie aur Erde fiel. Wilhelm gerieth burch diese Mighandlung feiner Frau so sehr in Zorn, dag er den Gerichtsbiener pacte, zu Boben warf und bermagen burchprügelte, daß berfelbe über einen Monat die Sulfe eines Chirurgen gebrauchen mußte, um von ben empfangenen Berlepungen wieder bergestellt zu werden. Die Rur wurde awar im Einverkandniffe mit bem Berlegten absichtlich bis über einen Monat verlängert, weil eine Rörperverlegung, zu beren Seilung ein Monat erforderlich ift, nach ben Strafgesegen biefes landes zu einem Berbrechen wird; biefe Bergogerung aber natürlich forgfältig verheimlicht und beren Entbedung burd bas amtliche Beugnig bes Bunberstes vorgebeugt. Man rig Wilhelm pon ber Seite feiner weinenben ichwangeren grau, beren Digbandlung ber Gerichtsbiener gang in Abrebe ftellte, foleppte ibn in's Gefängnig und leitete gegen ibn wegen ber zwei Berbrechen, ber Biberfeplichkeit gegen die Obrigkeit und ber Rörperverlegung, eine gerichtliche Untersuchung ein, welche über anderthalb Jahre bauerte, und während welcher seine Frau ihm einen Sohn gebar, und die Bewirthschaftung des Gutes völlig vernachläßigt wurde, ba fich Riemand ber hulfslofen Frau annahm, die selbst keine Verwandte hatte.

Wilhelm wurde in zwei Inftanzen zu zehnsährigem Zuchthause und in die Untersuchungskoften verurtheilt. Noch an demselben Tage, an welchem man ihm das Urtheil der zweiten und letzten Inftanz ersöffnete, erhängte er sich im Gefängnisse, da er sein Lebensglud zersftört und sich zu einer entehrenden Strase verurtheilt sah, und der Gedanke an sein Weib und Kind ihn vollends zur Verzweiflung beachte. Das Gut wurde von Gerichtswegen verkauft, bessen Erlös zur Bezahlung der rückkändigen Steuern und Processosten nicht ganz

ausreichte. Die Frau mußte mit ihrem Kinde das Haus verlassen und faßte in ihrer schrecklichen Lage den Entschluß, sich sammt dem Kinde in's Wasser zu stürzen und so ein Leben zu enden, welches ihr nur Jammer und Elend als Loos ihrer Jukunst zeigte. Es ist gerade ein Jahr seit dem Selbstmorde ihres Gatten; denn ein halbes Jahr dauerte es, dis das zweite Urtheil erfolgte, und ein Jahr nahm der öffentliche Gutsverkauf in Anspruch, so daß diese Frau gerade drei Jahre seit ihrer Berheirathung den Staatsschuß genossen hat.

Ich finde, bemerkte ich, in der ganzen Procedur nichts Auffalbes. Hätte Wilhelm 3\*\*\*\*\* feinen Jorn gebändigt, so würde ihn auch nicht das harte Loos getroffen haben, das so nur eine natürliche Kolge seiner Handlung war.

Ich noch weniger, versette Mephi, da bergleichen Borfälle in euren Staaten an der Tagesordnung find, und mir es nur unangenehm sein könnte, wenn es anders ware. Indessen hatte ich nicht geglaubt, daß du als Publicist dieses Berfahren völlig billigen wurdest.

3ch. Das Betragen des Executors gegen die Frau Wilhelms verdient allerdings Tadel; dieses konnte indessen nicht bewiesen wers den und gab überdieß dem Letteren kein Recht zu einer solchen Mißshandlung.

Mephi. Ihr Juristen sagt boch sonst, man dürfe Gewalt mit Gewalt vertreiben und einer Insurie mit einer gleichen begegnen, überhaupt Gleiches mit Gleichem vergelten.

Ich. Der Gerichtsbiener war eine obrigkeitliche Person, und seine Gewalt daher eine rechtmäßige, ber kein Wiberstand geleistet werden durfte.

Mephi. Hatte er denn auch den Auftrag, die Frau auf den Boden zu werfen?

3ch. Dieß geschah nicht animo injuriandi, ber überhaupt nicht vermuthet wird und bei einer beeidigten Gerichtsperson noch weniger angenommen werden darf, sondern im — höchstens übertriebenen — Amtseifer, da die Frau ihn an seinem Geschäfte hindern wollte.

Mephi. Der Amtseid, wie der Amtseifer sind ganz vortreffliche Mäntelchen, mit denen man gar Manches verdecken kann. Ich habe in meiner Buchführung eigene Rubriken dasur. Bessonders weiß das Unterpersonal bei euren verschiedenen Behörden das von guten Gebrauch zu machen. Ich könnte allerliebste historchen davon erzählen.

Ich. Daß Migbräuche vorkommen, besonders bei der Polizei, das weiß ich recht gut; allein diese laffen sich nicht hindern.

Mephi. Nein, aber wohl fördern.

3ch. Die Controle über das Unterpersonal könnte allerdings fast überall strenger sein.

Mephi. Was hülft die Controle da, wo die Gesetze den Migs brauch sanctioniren.

3ch. Wie fo?

Mephi. Ei! eure Gesege räumen ja den beeidigten Amtsperssonen vollen Glauben ein, und zwar selbst da, wo die Amtsperson als eine Privatperson betheiligt ist, wie z. B. die Denunciationsgebühren beweisen.

3ch. Diefe Gebühren billigen bie Juriften auch nicht.

Mephi. Und doch rühren diese Gesetze in der Regel von Rechtsgelehrten her. Der Amtseid ist überhaupt eine Inconsequenz in eurer Jurisprudenz.

3ch. Das wüßte ich nicht. Durch diesen Gib wird ein Angesftellter erft eine öffentliche Person und erlangt er öffentlichen Glauben.

Mephi. Und wird er infallibel?

3ch. Das behauptet Riemand.

Mephi. Die volle öffentliche Glaubwürdigkeit kann gewiffer= maagen bem practifden Gebrauche nach für Infallibilität gelten, insofern eine Anfechtung bes von einer persona publica Beglaubigten faum möglich ift. Der Amtseid bat eine wahre Zauberfraft, ba er, obwohl nur ein promissorischer Eld, den ihr Juristen selbst dem affertorifden nachsest, bem Angestellten in allen Amtsfachen volle Glaubwürdigkeit verleiht, mahrend der affertorische Eid eines Zeugen in Sachen eigener Sinneswahrnehmung nur halb so schwer wägt. Ein promissorisch beeidigter Amtsdiener hat selbst ba, wo er Denuncia= tionsgebühren empfängt ober an den Strafgelbern Theil nimmt, und sonach gewissermaaßen in propria causa deponirt, vollen Glauben, ber affertorisch beeidigte unparteiische Zeuge dagegen nur halben! Ift bieß teine Inconsequenz? Das Anstellungerescript fann boch auf bie Glaubwürdigfeit einer Perfon feinen Ginfluß haben; sonft durfte ber Staat nur jedem feiner Unterthanen ein folches Refeript geben, um die Glaubwürdigfeit des ganzen Bolfes zu erhöhen respective zu erganzen. Um die Inconsequenz zu vollenden, ftraft ihr den Gibesbruch eines Beamteten in der Regel nicht, sondern seht ihr, z. B. bei Caffabefecten 2c. nur auf das materielle Berbrechen, ohne nach bem Eibesbruch zu fragen, ber wenigstens immer nur eine Rebensache ift, und ftempelt bagegen ben Meineib bes Zeugen zu einem felbfiftandigen fdweren Berbrechen.

3d. Dieg findet allgemeine Billigung und ift nie getabelt worden. Mephi. Auch ich bin weit entferut, bieg zu tabeln, ba es ganz meinem Geschmade entspricht. Es ift zu natürlich, bag Leute. bie aus bem unmundigen Bolle jum Mitregiren und Mithuten ber unmundigen heerbe ausgewählt werden, auch bas Privilegium erlangen, ehrlicher und glaubwürdiger zu fein, ale bie nicht angestell= ten gemeinen Leute, welche fammtlich, wie berühmte Juriften behauptot baben, ale mögliche Berbrecher auguseben und in Zaum zu halten find. Die berrichende Rafte muß immer auch privilegirt fein; fie bat bobere burgerliche Ehre und ift folglich auch ehrlicher und glaubmurbiger als Leute, benen biefe Ehre fehlt. Es ift ein großer — und gewiß febr natürlicher - Unterschied zwischen einem Braminen und einem Paria, zwischen einem birten und einem Schaaf, wie von felbst einleuchtet. Man bat baber auch mit vollem Rechte Amtofleibungen, Uniformen, Livreen u. f. w. eingeführt, welche bie Stufen ber Ehre und Ehrlichkeit fenntlich machen und jugleich die herrschende Rafte von der beherrschten genau unterscheiben. Denn wären biese äußeren Distinctionen nicht eingeführt, fo tonute es oft febr leicht gescheben, daß man ben Angeftellten mit einem groben Bauer verwechselte, mabrend ein grober Bauer, wenn er angestellt und in eine Uniform geftedt wird, fogleich in einen ehrenhaften vollglaubwürdigen Diener verwandelt wird, dem man - ohne weitere Controle - Auspfändungen anvertragen fann, Bare bei ber Auspfäudung bes Bilbelm 3\*\*\*\* noch ein Beamier jugegen gewesen, fo murbe mabrscheinlich die Frau beffelben nicht zu Boden geworfen worden fein, und die Kamilie unch leben und bas ware gewiß Jammerfchabe. Was liegt an zwei ober brei zweibeinigen Schaafen, beren Bucht bem berrn nichts foftet, und fo gebeibt, bag man faft überall über ben ju großen Rachwuchs flagt!

Ich. Ach, Mephi, mache bich nicht über biese unglückliche Fa-

Mephi. Es ist ihr ja, nach beiner eigenen Ausicht, Recht gesschen, und wem Rocht geschieht, der ist nicht unglücklich, da das Recht von euch wie ein Abgott verehrt und die Justiz sogar kundamentum regnorum genannt wird.

3ch. Das ift bie Juftig auch.

Mephi. Rur muffen biefer Gottheit, um fie bei Laune gu ers halten, zuweilen Opfer - gebracht werben.

Ich. Die Justiz verlangt kein Opfer, sie schüst vielmehr einen Jeben bei bem Seinigen.

Mephi. Bie Wilhelm 3\*\*\*\* beweist.

3ch. Der war ein Berbrecher.

Mephi. Richtig; er hat sich gegen ben Schus ber Justiz verssündigt. Die Justiz wollte ihn burch die Auspfändung bei dem Seinigen und der gerichtliche Auspfänder sogar seine Frau schüßen; und der widerspenstige Mann legte gegen den Schus seiner Frau einen so fräftigen Protest ein!

36. Du bift ftets bemüht, unsere Ginrichtungen zu bespotteln. Menbi. Es ift in der That feine Mübe nothwendig, Die laderlichen Seiten eurer Ginrichtungen aufzufinden, sondern weit fcmerer. fie ju verbeden, nicht ju feben und nicht ju belächeln. Gonne mir boch meine Freude, die ohnebin bloß auf eure Bertehrtheiten beschränft ift. Euer so gerühmter Staatsschung, nimm mir's nicht übel, fiebt gar ju tomifc aus. Man verargt es zwar bem Keinde nicht, wenn er im Feindestande ben Unterthanen alles wegnimmt, obwohl er boch in ber Regel nicht jum Berfaufe ber Immobilien schreitet; wenn aber ber ichugenbe Staat feine Unterthanen, die bei aller ihrer Anftrengung bie meiftens enormen Abgaben nicht erschwingen fonnen, biefer Abgaben wegen von baus und hof vertreibt und bem Elende preisgibt, und ihnen burch bas Berbot bes Bettelns fogar noch ben Beg gur wohlthätigen Barmbergigfeit ihrer Mitmenschen abschneibet, fo baf ibnen nur noch die Bahn zum Berbrechen übrig bleibt: fo wird in der That felbit unfer Giner über euren Staatsidus gang verbunt, ber, außer bem Rechte ju athmen, bie babe, welche nach Abjug ber Steuern und Abgaben noch übrig bleibt, ju verzehren, und fic innerhalb bes labbrintbes von Gefegen. Normen und Berfügungen aller Art, woran man nur zu leicht anftogt und blaue Alecken bekommt ober gar hangen bleibt, frei hin und her zu bewegen und laut ju fprechen und ju fingen, infoweit es nicht verboten ift, weiter nichts Befentliches gewährt. Denn für alles Andere müßt ihr besonders gablen, wie du weißt. Wie theuer ift g. B. die Gerichtshülfe nicht, und wie ift fie babei beschaffen ?

Ich. Ohne Abgaben könnte ber Staat nicht bestehen; er muß sie baber, schon ber Selbsterhaltung wegen, rudsichtslos beitreiben, was jedoch nicht immer geschieht, ba auf Misarnte zc. oft billige Rudsicht genommen wirb.

Mephi. Der Staat kann zwar nicht ohne Abgaben bestehen; er kann aber mehr ober weniger brauchen; je nachdem er seinen Saushalt einrichtet, wie dieß auch im Privathaushalte der Fall ist. Allein eure Finanzmänner, von denen sogar manche den Grundsag aufstell-

ten, daß ber Staat durch Schulbenmachen reich werbe — was man zugeben fann, sobald er, wie ein schlauer Bankerottirer, die Glaubiger prellt — wollen vom Sparen gar nichts wiffen; sie berechnen bie Ausgaben nicht nach ben Ginnahmen, fondern fagen umgefehrt, so viel muß ber Staat ausgeben, folglich muß er auch so viel ein-Und da die Ausgaben in der Regel nach einem großen Maagstabe bemeffen werben, so ift es tein Bunber, wenn auch ber Maakstab für die Abgaben so enorm wird, daß das Bolf dabei nicht bestehen fann, sondern unter der Laft der Abgaben völlig erlahmt, und wenn noch überdieß — zum Vortheile einzelner Bankiere — Schulben gemacht werben muffen. Defonomie bleibt Defonomie, man mag fie auf Privat = ober Staats-Sausbaltungen anwenden, und ibr erfter Grundfag ift Sparsamfeit und bag bie Ausgaben in feinem Falle bie Einnahmen überfteigen burfen, weil fonft ber finanzielle Ruin unvermeidlich ift. Staaten muffen insbesondere in Friedenszeiten gu sparen suchen, um für ben Kall eines Krieges Borrathe ju sammeln Geschieht aber bieg in euren Staaten? Burben nicht vielmehr mabrend des langen Friedens in den meisten, ohne daß die Abgaben vermindert worden maren, die Schulben vermehrt? Es gibt faum einen namhaften Staat mehr, ber nicht Schulden ober Deficits hatte. Eure Staatsausgaben find jedes Jahr im Bachsen und bie Einnahmen im Abnehmen begriffen. Jebes Jahr erfünftelt man neue Bedurfniffe, für beren Befriedigung neue Forderungen gemacht werben. Aus den Finanzbudgets fann man am Beften entnehmen, ob bie Regierungen der Bolfer ober biefe jener wegen ba feien, obwohl bieß nach euren Legitimitätsprincipien freilich icon langft entschieben ift. Baren aber eure Regierungen bes ichlichten Rathes eingebent, welden ber Baron von Rreilmaier ben abelichen Butsbesigern gab, fo wurden fie bes eigenen Bortheils wegen mehr auf ben Bobiftand ber Bolfer bedacht und somit sparsamer fein. Jener rieth nämlich ben Gutsbesigern, die Bauern schonend zu behandeln, weil biefe da= burch ben Gutsbesigern nüglicher wurden; benn wie bas Bieh, wenn es gut gefüttert und gepflegt werbe, größeren Rugen gewähre, als wenn man es hungern laffe und verwahrlose, so sei bieses auch bei ben Patrimonialbauern ber Kall. Und bieß ift gang richtig; was wachsen und gedeihen foll, darf wenigstens im Bachsthume nicht ge= ftort werben, es sei bieg bie Bolle ber Schaafe ober ber Boblftand ber Burger und Bauern. Mir ift es natürlich fehr lieb, baff eure Staatshaushaltungen in fo befolaten Buftanden find, weil bie für mich erfreulichen Folgen nicht aus bleiben fonnen.

3ch. Wenn bu bich barüber freuest, so begreife ich nicht, wars um bu bennoch von Sparsamteit sprichft und biese rübmst.

Mephi. Ich habe babei meine Grunde; junachft will ich, meinem Borfape getreu, gegen bich aufrichtig fein, wie ich es bisber bewiesen zu haben hoffe, und sobann barf ich, selbst wenn bu meine Meußerungen bruden laffen follteft, nicht im Geringften beforgen, bag meine Ansicht von Sparfamfeit ober meine Freude über Berfchwenbung und beren nothwendige Kolgen bei euren Staatmannern etwa eine Sinnesanderung ober gar eine Aenderung ber herrschenden Syfteme bewirken werbe. Wie viel und wie bringend ift nicht icon von euch über die Rothwendigfeit ber Sparfamkeit im Sof= und Staats= bausbalte gesprochen und geschrieben worden. War bien von Erfolg? Reineswegs; Die Berichwendung blieb, ber Luxus flieg und die Bertheibiger ber Sparfamkeit wurden als Revolutionare und Demagogen angeseben und verfolgt. Wer z. B. sagte, Die ftebenben Seere verheereten den Wohlftand ber Staaten und konnten jum größten Theile burch Nationalbewaffnung recht leicht ersest werden, den beschulbigte man, daß er ben Thronen in ben Solbaten die Stuge entziehen und biefelben mit Sulfe bes bewaffneten Bolfes umfturgen wolle, um auf beren Trümmern Republifen ju errichten. Die Folge war, bag man bie ftebenden Seere zu vermehren anstatt zu vermindern suchte. Wenn eure Staatsmanner nun vollende boren, bag fogar unfer Giner bie Sparfamteit lobt und empfiehlt, fo werben fie gang naturlich ju ber Meinung gelangen, bag bie Sparfamfeit, namentlich im Militaretat, ein wahres Berberben sei, ba sie sogar vom Teufel gerühmt werbe, ber ja nur mit ben Demagogen gegen bie legitimen Throne im Bunde fteben konne. Je mehr alfo ich gegen bie Bebrechen eurer Staaten losziehe, besto ftanbhafter wird man auf benselben beharren. Enblich ift es in ben meiften Staaten gludlicher Beise schon so weit gefommen, bag man nicht wohl einen Schritt zur Sparsamfeit, insbefonbere zur Berminderung bes Militars, beffen Glanz bas Boltsmobl am Meisten fabenscheinig macht, wagen barf, weil theils überall Ungufriedenheit, Parteiungen und Berriffenheit im Inneren berrichen, und theils die äußeren Berbältniffe so complicirt und verworren find, daß feine Macht ber anderen traut, bag eine jebe gegen ihre Nachbarin auf ihrer but fein muß, und eine jebe bei ben mancherlei Aussichten auf Bergrößerung bes Ginfluffes und Gebietes bie andere au überliften frebt.

Europa, Freunden, ift in gewiffer hinsicht zu einem Staate geworden, beffen Leitung bie funf Großmächte, wovon fast eine Jebe

ibr eigenes Blanden verfolgt, und eine Jebe in bem eigenen Stagte ihre liebe Noth hat, um Ruhe und Ordnung zu erhalten, gemeinschaftlich übernommen haben; und bieses Europa, gealtert und voll Befdmure, wovon balb ba balb bort eines aufbricht, hangt burch Ratur, Sandel und geiftigen Bertebr, und felbft burch Befigungen. bie ibm angehören, mit ben übrigen Erdtheilen genau gusammen, wodurch beffen politische Berbaltniffe eine Berwickelung erlangt baben, welche die Pentarchen, felbst wenn sie völlig einig maren und Sand in Sand gingen, faum ohne Sulfe bes Schwertes vollig ju entwirren vermögen dürften. Wie nun einer ber Pentarchen feine Rriege= macht vergrößert, muffen es auch die übrigen thun, um fich gegenfeitig möglichst bas Gleichgewicht zu halten, obwohl biefes, ba fich in ber fittlichen Welt ber Ginflug ber geiftigen Intereffen niemals aenau bestimmen, noch weniger meffen und abwägen läßt, faum mehr als eine Chimare ift; es wird aber gewöhnlich nach bem numerischen Berbaltniffe bes Rriegsapparates bestimmt. Diese Nothwendigfeit, bie Kriegsmacht zu erhöhen, macht nun wieder neue Gelbforderungen nöthig, die den Wohlstand im Innern vermindern, die Unzufriedenbeit bes Bolfes erboben und die moralische Macht ber Regierung fcmächen. Und fo muß biefe pentarchifche Segemonie, welche, bem Geschicke vorgreifent, ber Beltgeschichte bie Babn vorzeichnen will. obwohl fie nicht einmal bie Ereigniffe in Griechenland, Frankreich, Belgien, Volen, Spanien und Portugal zu bemmen ober beliebig an lenten vermochte, gerade durch die Mittel, durch welche fie ben allgemeinen Frieden zu erhalten ftrebt, nothwendig zu einem allgemeis nen Kriege führen, ben sie angstlich zu vermeiben sucht, weil sie nur au aut weiß, daß ein Krieg leicht au einem Rampf ber politischen und religiösen Vrincivien umschlagen könnte, beffen Kolgen fich im Boraus nicht berechnen laffen. Denn die Mittel, welche gur Erbaltung bes Friedens angewendet werben, find Unterbrudung ber politifden und wiffenschaftlichen Principien, die bereits jum Zeitbedurfniffe geworden find und fich nicht mehr abweisen laffen, und materielle Entfraftung ber Staaten burch bie großen Kriegeruftungen. im Drient haben die politischen und religiösen Principien angefangen. sich geltend zu machen und so sich an die allgemeine Richtung und Sowüle ber Zeit angeschloffen.

Wie gewisse Thiere nahende Gewitter vorausempsinden, so geht es hinsichtlich des Krieges den meisten Bölkern, welchen ein so kostspieliger und friegerisch drohender Friede Erlahmung, Berderben und politischen und geistigen Tod broht.

Ich. Der Krieg, welchen kein Freund der humanität wunschen kann, wird durch die unermudlichen Anstrengungen der europäischen Diplomatie ganz sicher vermieden werden. Die diplomatischen Prostokolle sind heutzutage an die Stelle des Krieges getreten, und schlichten die Differenzen der Bölker eben so friedlich und blutlos, wie die Gerichte die Processe der Privaten. Kriegerüstungen sind natürlich nothwendig, um den protokollarischen Beschlüssen Nachdruck, Kraft und Bollzug zu sichern.

Mepbi. Der Rrieg wird fich biefe papierne Stellvertretung bodlich verbitten, und fich fein altes Recht nicht nehmen laffen. Das ift eben bie Taufdung bes gegenwärtigen Zeitaltere, bag man burch mundliche ober schriftliche Berhandlungen die Berhältniffe des wirts lichen Lebens beherrschen und meistern ju können glaubt. 3hr feib in bem Bahne befangen, ale mußten alle physischen und moralischen Rrafte und die durch ihre fich fo vielfaltig durchfreuzende Bechfelwirtung herbeigeführten Bedürfniffe, furz als mußten Ratur und Beschichte, bie materiellen und geiftigen Intereffen ber Bolfer eure protofollarischen Beschlüffe respectiren und befolgen. Die Diplomatie ift ein europäisches Parlament ohne Deffentlichkeit geworben, und wird für bie enropäischen Bolter ebenso erfolglos bleiben, als es bie Berhandlungen der Parlamente, Kammern 2c. für die einzelnen Bölfer find, wenn bei benselben die Pripatintereffen und Leidenschaften einzelner politischer Parteien gegeneinander und gegen die Regierungen in Rampf treten. Die langwierigen biplomatischen Verhandlungen, verbunden mit ben vollftandigen Ausruftungen zu einem Rriege, find für die Bölfer weit unerträglicher und verberblicher, als wirkliche, mit Gefchid und Energie vollführte Entscheidungen burch Baffengewalt: sie erregen und unterhalten bei ben Bolfern ein Gefühl ber Unbehaglichfeit, ber Bangigfeit und Beforgniß, wie ein Gewitter am Himmel, das sich weder verzieht, noch losbricht, sondern blog in jedem Momente loszubrechen und Berberben zu verbreiten brobt, oder wie eine Seuche, die mit ausgebreiteten Flügeln über ben Bölfern fowebt und im Begriffe fteht, fich auf fie zerftorend niederzulaffen. lahmen und entnerven baburch bie Thatfraft ber Bolfer und verurfachen ibnen burch bie schlagfertigen Seere faft noch größere Roften, als wirkliche Rriege, Die wenigstens Aussicht auf ein Enbe und Entschädigung gewähren. Und was baben die diplomatischen Protofolle bisher geleistet? Sie haben entweder blog die durch Ereignisse herbeigeführten Beränderungen sanctionirt ober frühere Beschluffe, welche eingetretene Ereignisse vernichteten, nach ben factischen Ergebnissen ber Ereignisse wieder abgeandert.

Ereignisse, Freunden, welche die ewigen Gesetze der physischen und geistigen Natur erzeugen und zur Reise bringen, lassen sich weder durch protosollarische Erklärungen, noch durch diplomatische Noten, noch durch schöne Reden, noch durch ausgerüstete Kriegsheere, die unthätig bleiben, in ihrem Fortgange aufhalten oder sich Weg, Richtung und Folgen vorschreiben. Energische Thatkraft allein kann den Ereignissen vorbeugen, sie leiten oder in deren Folgen zügeln. Handeln allein ist männlich, — Zungenthätigkeit dagegen eine Eigenschaft des Weibes. — Ich hätte mich recht gern über den Kriegsrath, den wir besucht haben, so wie über die Constitutionsbestellung sest noch mit dir unterhalten, und dir nachgewiesen, wie man bei dem Militär oft auf luxuriöse Rebendinge Summen verwendet, mit denen man ganze Provinzen beglücken könnte, und deren Ersparung die Auspfändungen wegen rücksändiger Abgaben unnöthig machen würde; allein die Zeit drängt, wir müssen nach Hause zurück.

## Sechzehntes Rapitel.

Ein Befprach über Allerlei.

"Heute Abend kann ich bich in eine Versammlung revolutionärer Jakobiner führen, wenn du Lust hast, diese Leutchen näher kennen zu lernen." So redete mich Mephi an, nachdem er am Tage nach dem letten Ausstuge in meine Zelle eingetreten war, mir einen guten Morgen — es war 9 Uhr Bormittags — gewünscht und dabei eine tiefe, fast höhnische Verdeugung gemacht hatte, wie er stets zu thun pflegte, wenn er zu mir kam.

"Ich habe, aufrichtig gesagt, keine große Luft, das Treiben dieser Leute, welches mir, wie aller Welt, hinlänglich befannt ist, näher zu beobachten," verseste ich nach einer Erwiederung des Complismentes und Morgengrußes.

"Ich zweiste nicht," entgegnete Mephi, "daß bir bas Treiben biefer Leute burch und burch befannt ist, daß es dich sogar aneckeln mag, wie ben Säglichen bas eigene Spiegelbild, und bu baher" —

"Du wirst wieder," siel ich unterbrechend ein, "anzüglich, Mephi, und suchst mich mit bemselben Irrwahn zu fränken, ber meine Bersfolgung herbeigeführt hat und beschönigen muß, obgleich du gar wohl weißt, wie sehr man mir unrecht thut, wenn man mich für einen Genossen dieser Menschen hält. Weit eher, als mit diesen wollte ich mich mit den Reactionären verbinden."

"Um," unterbrach Mephi lächelnd, "gegen deine jesige Gefangensichaft zu reagiren und den alten Stand der Freiheit badurch wieder zu restauriren."

"Benn," fuhr ich zürnend auf, "du beine alte Gewohnheit bes Redens und Satyristrens nicht lassen kannst, so scheere dich zum — Henter. Es ist genug, daß mich die Richter ärgern und qualen, und in ihre Fußstapfen wirst du doch nicht treten wollen?"

"O nein," erwiederte Mephi kalt und ernsthaft, "das will ich nicht, das soll man dem Teufel nicht nachsagen, daß er in puncto der Onälerei den Menschen je gleich kommt, obwohl sie ihn überall

vorschieben und ihm ihre Schelmereien aufburden wollen. Ich wollte durch meine Bemerkungen dir bloß eine Gelegenheit geben, deine ausnehmend fräftige Selbstbeherrschung zu zeigen, und diese hast du wieder ganz meisterhaft bewiesen." Mephi heftete, als er dieses gesprochen, einen durchbohrenden Blid auf mich.

Beschämt senkte ich meine Angen nieder; benn ich fühlte die ganze Stärke der Wahrheit, die in dem bittern Sarkasm lag, und mein Gewissen und mit diesem meine geistige Kraft wieder aufrüttelte. Wie schwach ist doch der Mensch! Er spricht selbstgefällig von seiner Standhaftigkeit im Guten und merkt im Taumel dieser Selbstgefälligsteit nicht, daß seine Standhaftigkeit, wenn der Wind der Versuchung weht, gleich dem schwachen Schilfe hin und her und auf und nieder want! Reuig reichte ich Mephi meine Rechte und sagte: "Ich habe beinen Borwurf verdient; vergib mir meine ungebührliche Auswallung."

Mevbi verzog seine Miene und erwiederte mit einem lächeln, in welchem mehr als Spott lag: "Bergebung fteht, wie bu wiffen follft, nicht in bem Berzeichniffe ber Cigenschaften, Die eure Religions: lebrer uns beilegen. Diefe herren geben uns, bas muß man ihnen laffen, wenigstens einen confequenten Charafter, und vergeren uns nicht durch einander widerfprechende Eigenschaften in Ravnfaturen; wir find nicht, wie ber Urbeber bes Weltalls und bes Gnten, zu gleicher Zeit gerecht und gnabig, ftrafend und verzeihend, gornig und mild; rachend und langmuthig u. f. w. Bergebung batfit bn baber bei mir nicht fuchen; biefe tann bir nur ber Schöpfer, ober vielmehr, ba er fich mit gewöhnlichen Menschen unmittelbar nicht abgibt, nur einer feiner biebfeitigen Generalbevollmächtigten gewähren, benen er fa, wie fie felbft fagen, - und Diplomaten lügen befanntlich niemale unbeschränfte Gewalt zu lofen und zu binden unwiderruflich übertragen bat, fo bag alle berartigen Acte biefer gotilichen Agenten im gangen himmlifchen Reiche unbedingt anerfannt werben. Wir follen gwar nach ber infalliblen Lehre eurer Priefter burch biefe Bergebungs: anstalten in unferem auten Rechte, welches und aus ben Gunben ber Menschen auf biese erwächft, febr verlett, ja vollständig um daffelbe geprellt werben, ba es feine Gunbe gibt, welche in biefen Anftalten nicht wieder vergeben und fo aus bem Gewiffen rein berauspolitt werben fonnte: wir wurden es aber gleichwohl febr bedauern, wenn biefe iconen Anftalten nicht bestünden. Denn fie voliren auch ben Abichen vor ber Gunbe und fo allmälig felbft bas gange Bewiffen binmeg, fo bag bie meiften Menschen nicht mehr bas Bofe verabfcheuen, fondern bochftene noch bie Folgen beffelben, Die Strafen,

fürchten. Diefe Furcht wird aber burch die Leichtigkeit, mit welcher fie bie Strafen, als Folgen bes Bofen, los werben fonnen, gang natitrlich neutralifert. Sie benten, bag bas Bofe fo gar bofe nicht fein tonne, ba ed fonft ein gerechter und beiliger Gott, nicht fo leicht vergeben könnte. So fündigen fie mader barauf los, und legen bloß die Burbe ihrer Gunden, wenn fie ihnen ju fcmer wird, von Beit ju Beit in einer folden Bergebungsanftalt, wie bie Schlange ibre Saut, ab, um bann befto leichter wieder in ber alten Gunbencarriere fortmanbeln zu tounen. Es wurde um unfer bollisches Reich gar felecht fteben, wenn feine folde Bergebungsanftalt beftunde. und fo bas Gewiffen bei ben Menfchen fein jungfräuliches und gimverliches Wefen allein und ausschließlich geltend machen mußte. Die Menfchen wurden bas Gundigen ja gang unterlaffen, pur um ben unaufborlichen und läftigen Redereien bes Gewiffens ju entgeben, und bas mare bod wahrlich bas Schlimmfte, was und paffiren tounte. Diesos ift indeffen nicht ju besorgen, ba bie Menschen von Jugend auf baran gewöhnt werben, ihrer Bernunft ju mißtrauen. ober ibr gang ju entfagen, und ibren firchlichen hirten unbedingt au glauben, welche biefe Bergebungsauftalten natürlich mit Leib und Leben vertheibigen, um ihre erhabene und einträgliche Agentur nicht einmbüßen. Budem wirft die Religion für dieses Leben feine Drocente ab, und barum wird ihre Pflege von ben Menschen auch gern benen allein überlaffen, welche aus ihr auch zeitlichen Rugen zu ziehen und fie fo einträglich als möglich einzurichten verfteben. Dan misgunt ihnen biefen Rugen nicht, ba fie ben Geelen bagegen bas himmelreich garantiren unb"-

"Du spottelst," fiel ich ein, "wieder über die Religion, was ich mir fehr verbitten muß. Schon oft versuchtest du die Religion zu verunglimpfen; worüber ich mich zwar nicht wundern kann, da die Religion dem Teufel ein wahrer Dorn im Auge sein muß; allein in meiner Gegenwart darf dieß Spotteln und Schmähen ein für alles mal nicht geschehen."

"Du irrest himmelweit," versetze Mephi, "wenn du mich für einen Feind und Verräther der Religion hältst. Rein Justitut unter euch Menschen hat die Blüthe unseres Reiches so sehr gefördert, als die Religion, wie sie von seher durch die Priester zugestust, gehands habt und gepslegt worden ist. Diese Religion, Freundchen, rechtsfertigte von seher sedes Bubenstück, das ein, mit dieser Religion nicht überfürnistes Gewissen stets empört und mit Abscheu erfüllt haben würde; sie heiligte haß, Rache, Verfolgung, Verrath, Empörs

ung, Mord, Meineib, Krieg, Raub und die ganze noch übrige Liste ber Tugenden, durch welche die Menschen um das Bürgerthum in unserem weiten Reiche buhlen. Du wirst mir nicht ein Laster oder Berbrechen, wie ihr Menschen sonst solche Handlungen zu bezeichnen pstegt, zu nennen vermögen, welches nicht in der einen oder andern Zeit, bei diesem oder jenem Bolke als religiöses Berdienst wäre gepriesen und besohnt worden. Diese Religion war nicht bloß, wie die Philosophen ost sagten, ein Gängelband, oder geistige Stlavenstette, womit Priester und Fürsten die dummen und leichtgläubigen Deerden nach Willfür zu ihrem Rusen und Frommen lenkten, sondern auch ein Seminarium für unser Reich. Ja verdanken wir nicht unsere ausgedehnte Macht und unser ganzes Ansehen allein dieser Religion, wornach uns sogar die Herrschaft über die ganze Erde und beren Bewohner, das winzige Sümmchen der Begnabigten ausgenommen, kraft göttlichen Ausspruches eingeräumt wird?"

3 ch. Du haft nur die durch Aberglauben entstaltete, nicht aber die wahre Religion im Auge.

Mephi. Sage mir, Freundehen, wo bei euch Menschen bie wahre Religion zu finden ist, oder sage mir vielmehr, wo man die Menschen sinden fann, welche nicht die wahre Religion zu haben glauben und, wenn sie nicht Indisferentisten sind, nicht alle Anderen, welche nicht zu ihrer Secte gehören, als Irrestäubige, Reger, heiden ze. verachten oder bedauern, und zur Förderung ihres allein wahren Glaubens und so zur Ehre Gottes, versolgen, bekriegen und ausstotten, sobald es ihre Priester verlangen, und es ihnen nicht an Macht hierzu fehlt?

3ch. In unserem aufgeklärten Jahrhundert wird Toleranz immer allgemeiner werden.

Mephi. Aufgektärtes Jahrhundert! Ihr Menschen seid in diesem Jahrhundert wirklich mit Allem in's Klare gekommen, außer mit
dem, was euch noch unklar geblieben ist. Wie klar und darum einig seid ihr nicht über die beste Staatsform, über Religion und
Kirche, über Philosophie, über Industrie und Handel, über Naturwissenschaften, über Medicin und selbst über die Toleranz! Daß in Allem und über Alles noch Streit und Parteiung obwaltet; daß man z. B. Rüstung und Waffen aus den Gräbern der Vergangenheit herbeiholen muß, um gegen die barklosen Riesen des neuen Jahrhunderts zu Felde zu ziehen, welche dem Staate und der Kirche zu
Leibe rücken und selbst den Himmel und die Hölle zu erstürmen und zu zerstören drohen; daß der Staat mit der Kirche im Haber liegt,

•

und beibe, wie immer, um den Principal mit einander ftreiten; daß Rationalisten und Supernaturalisten über die Frage mit einander zanken, ob eure Bernunft ein wirkliches Licht oder nur ein Irrwisch sei; daß Philosophen und Theologen sich darüber abdisputiren, ob euer Christenthum das Werk Gottes oder eine Fabel sei, od Gott den Menschen oder dieser jenen erschaffe, od Gott und eurem entkörperten Geiste die Ehre der Persönlichkeit gebühre oder nicht, und dergleichen mehr; daß ihr zu dem fürstlichen Soldatenspiele auch noch das volksthümliche Constitutionsspiel hinzugesügt habt; daß ihr sogar die Preßfreiheit und Dessentlichkeit der Justiz ungestraft wünschen dürft, dieß, wie so manche andere Dinge, z. B. die neuerstandenen Jesuiten, die Bermehrung der Klöster, der Abgaben und Staatsschulden, die neu ersundenen diplomatischen Protosolle, welche Charafter und persönlichen Muth vollständig ersegen, sind die bündigsten Beweise und Belege für die Aufklärung eures Jahrhunderts.

Ich. Der Kampf ber Gegenfäge ist nothwendig, um zur Aussschnung, und badurch zur Wahrheit und zur Einheit zu gelangen; und se heftiger ber Kampf wird, besto klarer ist man sich seines boben Zieles bewußt und besto näher auch ber Erreichung besselben. Darum beweiset bas, was du angeführt hast, allerdings für die Aufklärung der Gegenwart.

Mephi. Ich bin mit eurer Aufflärung sehr zufrieden und finde ein ganz besonderes Vergnügen an dem Kampfe der Gegensäße, an dem ich selbst lebhaften Antheil nehme. Der Kampf erzeugt und nährt die Leidenschaften, und wo diese die Menschen treiben und leizten, da hat unser Einer immer vollauf zu thun, um mit der Buchsführung fertig zu werden.

3ch. Dieser Rampf wird nicht von ben niedrigen Leidenschaften, sondern von dem edlen Gifer für das Wahre und Gute, von einem geistigen Enthusiasmus angefacht und genahrt.

Mephi. D sa, und dieser Eifer ift, wie das Ziel, die Wahrsbeit, stets auf beiden Seiten. Wenigstens gibt immer sede Partei vor, nur für das Wahre ohne Eigennus zu kämpsen. Denn der Eigennus ist eurem Geschlechte ganz fremd; es wäre auch zu niedrig, für den Eigennus eifrig zu werden, weil ein solcher Eiser pure Leidenschaft sein würde. Wahrheit ist euer großes Ziel; für diese dürft ihr die zur Verblendung erglühen, ohne se der Gesahr ausgesetzt zu sein, in Leidenschaft zu gerathen. Nicht für Eigennus, sondern bloß für die Wahrheit kämpst der Selbstherrscher, wenn es den Altar, der Philosoph,

wenn es sein Spstem, und der Abel, wenn es den Fendalismus gut. Wir verstehen uns auf eure blumenreiche Sprache, und wissen fie auch, wenn es nöthig wird, in schlichte Prosa zu übersetzen.

3ch. Auf beiden Seiten kann Wahrheit nicht das Ziel des Rampfes sein, da es nur eine Wahrheit gibt. Der eine Theil versthöligt daher nur selbstfüchtige Interessen, und opponirt sich so der Wahrheit!

Mephi. Richtig! die eine Partei beschuldigt stets die andere, bag sie bloß selbstschitige Interessen verfolge, und es scheint, daß diese gegenseitige Beschuldigung das einzig Wahre ift, welches diesem eblen Kampfe zum Grunde liegt.

Ich. Da spricht wieder der Aerger aus dir, dem natürlich der enthusiastische Kampf für die höheren geistigen Interessen verhaßt sein muß.

Mephi. Beschuldigt boch euer Rlerus ben Satan, dag er bie erften Menschen zur Renntnig bes Guten und Bofen, und so jum Dualismus verleitet, und baburch ben Frieden zerftort und ben Rampf zwischen bem Guten und Bosen veranlagt babe, welcher ja eben ber Rampf ber Begenfäge ift. Wie konnte also mir bieser Rampf verhaft fein? Nur die Berfohnung ber Gegenfage, die Ginbeit ober ber Frieden wurde mir, um mit bir, wie immer, aufrichtig zu fein, Rummer und Aerger verurfachen. Indeffen habe ich nicht zu befürchten, daß eine folche Aussohnung je zu Stande tommen werbe, ba ber Gegenfag auch als bas Wesen eure Religionen burchbringt, beren Pfleger aus Enthusiasmus für bie - Wahrheit (hier verzog Mephi ben Mund in ein farkastisches Lächeln) eine Somalerung bes Reiches bes Bofen, ale beffen legitime Befiger wir einmal seit unvordenklicher Zeit anerkannt sind, und somit eine Beschränfung unserer legitimen Gewalt nie gestatten werben.

3ch. Der Rampf wird aber jur Berföhnung führen, welche ja eben bas Biel beffelben ift.

Mephi. Diese Bersöhnung läßt seit dem Bestande eures Gesichlechtes auf sich warten, und ist noch immer nicht erzielt; und es hat nicht den Anschein, daß sie recht bald bei euch einkehren werde, obgleich ihr in der That das beste Mittel zu ihrer Erreichung wählt, da Streit und Zank, Wassen und Zerstörung gewiß die zuverlässigsen Mittel sind, die brüderliche Eintracht und das Gedeihen der geistigen und materiellen Interessen zu fördern. Ich selbst könnte euch kein zweckmäßigeres Mittel empfehlen.

Ich. Ohne Rampf tann ber Mensch leiber nicht jum Bahren und Guten gelangen; und was ware bie Tugend ohne Rampf?

Mephi. Du hast aus meinem Innersten gesprochen. Es ift ganz gewiß, baß ber Weg bes Bosen am Sichersten zum Guten führt. Darum habt ihr Menschen bie löbliche Gewohnheit, bas Gute und Wahre zuerst auf unserem Gebiete zu suchen, auf bem es sich auch sehr bequem leben läßt, ba wir keine Mühe schenen, euch als unseren Gästen ben Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen.

Ich. Dieß thun wir nicht. Der Kampf der Eblen ift eben gegen das Bofe, den Gegensatz des Guten, gerichtet, welches nur burch die Niederkampfung bieses Keindes errungen werden fann.

Mephi. Und für gut halten die meisten von euch mit Recht gerade das, was ihnen nüglich und angenehm ist, indem nur Wenige so thöricht sind, ein tristes, den Lebensfreuden abgewandtes ideales Gutes zu verfolgen. Reellen Genuß, Freundchen, ziehen die Verskändigen wie die Dummen allen idealen Träumereien vor. Diese Idealisten sind daher als die wahren Friedensstörer verhaßt, die durch ihr unaufhörliches Geschwäß über die geistigen Interessen, welche keinen Nuzen bringen, nicht sättigen, noch gegen Kälte oder diese schüßen, die Gemächlichen im Genusse der materiellen Interessen und in der Ruhe stören.

Ich. Dag bu so sprichst, begreife ich.

Mephi. Ich spreche nur der großen Masse der Menschen nach. Hört man denn unter ench nicht unaushörlich über die Ideslogen, Idealisten oder Theoretiter schmächen, und ihnen vorwersen, daß sie mit ihren idealen Träumereien oder Theorien die Ruhe der Staaten gefährden, für welche die materiellen Interessen das Allerwichtigste, das einzig Nothwendige und Rüsliche seien?

3 ch. Jene, welche fo fprechen, find eben bie Feinde bes Bah= ren und Guten, die Freunde ber Finfternig, beine Rampfgenoffen.

Mephi. So nennst du sie, weil du nicht zu ihrer Partei geborft. Wärest du einer der Ihrigen, so würdest du anders sprechen, und umgekehrt deine jezigen Kampfgenossen mit diesen Vieln und Prädikaten beehren. Uebrigens sind nicht bloß diese meine Kämpfer, ich zähle deren auch auf der andern Seite!

Ich. Die Feinde des Lichtes sind leicht zu erkennen, da ein Jeder den Prüfftein des Wahren und Gnten in sich trägt. Daher heißen sie nicht bloß fo, sondern sind sie auch in der That, was der Name befagt. Daß du auch auf der anderen Seite Kampfge-nossen habest, stelle ich in Abrede.

Mephi. Euer innerer Prüfftein, mein gelehrter herr Professor, zeigt Glanz und Farbe gerade so, wie ihn die Erziehung und Angewöhnung eben zugeschliffen und polirt haben. Daher kommt es, daß die Menschen in den verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten auch ganz verschiedene Dinge für wahr und gut halten; daß ihr z. B. in Europa als Irrthum verdammt, was z. B. in China, in der Türkei u. s. w. als göttliche Wahrheit gilt, und daß selbst eure, durch dristliche Erziehung zugerichteten inneren Prüfsteine in der Beurtheilung des Wahren und Guten nach Verschiedenheit der Religionssecten sehr variiren und von einander abweichen. Dein Negiren vermindert meine Soldatessa auf der andern Seite nicht um einen einzigen Mann, wenn gleich manche Philosophen unter euch dem Regiren eben so schaffende als zerstörende Kraft beilegen.

3ch. Die Freunde des Lichtes können nicht zu beiner Sol= batesta geboren.

Mephi. Die Freunde des Lichtes sind nun freilich keine Freunde der Kinsterniß; allein einestheils sind nicht alle, die sich Freunde des Lichtes nennen, auch wirklich solche, sondern gar Viele gedrauchen die Sache des Lichts nur als beliebte Parole, und verfolgen dabei ihre besonderen Zwecke oder Interessen; anderntheils gibt es unter euch solche Enthusiasten — um deinen eigenen Ausdruck zu gestrauchen — die alles Bestehende nur als hemmende Schranke des beliebten Lichtes betrachten und darum alles eins und niederreißen wollen, um die Wohlthaten dieses Lichtes recht allgemein und schnell zu verdreiten. Die Ersten huldigen im Princip, und die Leute der zweiten Art in dem Mittel dem Bösen, wozu noch solche kommen, die im Princip und im Mittel zugleich auf meiner Seite sind. Denke nur z. B. an die revolutionären Jakobiner.

Ich. Daran habe ich nicht gedacht; dies ist allerdings begründet. Mephi. Ihr Menschen benkt aus lauter Gedanken gar oft an das Nächste nicht, bis ihr mit der Nase baran stost. Und trog eures angeblichen absoluten Denkens sind eure Gedanken nur einseizig und beschränkt, was ihr freilich bei eurem Hochmuthe nicht zusgeben wollt!

Ich. Das absolute Wissen, welches die Bersöhnung der Gegensätze in ideeller Einheit auch im Leben zu vermitteln strebt, scheint beinen Beisall nicht zu haben. Plebrigens kennen, beiläusig gesagt, die Pfleger der absoluten Wissenschaft, d. i. die Philosophen par excellence, keinen Hochmuth; was du so nennst, ist nur edle Selbstsachtung.

Mephi. Nach bem absoluten Wissen haben, wie selbst eure Theologen versichern, auch wir einst gestrebt und sogar versucht, eure Stammältern im Paradiese zu dieser Philosophie zu erheben. Darum hat das absolute Wissen, dem wir unsere Herrschaft zu versanken haben, gewiß unsern Beisall, da es auch euch Menschen zu bemselben Ziele, wie und, führen wird, und ich gebe auch meinersseits gern zu, daß ich mich in puncto des Hochmuths geirrt habe, indem ich mich vielmehr für überzeugt halte, daß eure Philosophen eben so wenig den Hochmuth kennen, als wir ihn damals gesannt haben, als wir nach dem absoluten Wissen rangen. Du mußt Nachssicht mit mir haben, wenn ich manchmal aus eurer verblümten Sprache in naste Prosa gerathe.

Ich. Du wirft boch euer einstiges stolzes Streben nicht mit bem Streben unserer Philosophen identificiren wollen, da ihr zur Berneinung der Wahrheit, zur Lüge gelangtet, mahrend unsere Phisosophen die Wahrheit in ihrer Reinheit erfaßt und so die Lüge versnichtet baben.

Mephi. Ich mag mich auch bei dieser Ibentisicirung geirrt haben. Wir sind pure Geister und darum nicht so, wie ihr Menschen, qualissieitt, das Wahre zu erfassen. Auch glandten wir uns zum Schöpfer emporschwingen zu müssen, um ihm gleich zu werden, während eure Philosophen den weit bequemern Weg, welchen aussindig zu machen wir zu dumm waren, hierzu wählten, und den Schöpfer zu sich herabsteigen ließen: Wir wollten uns vergöttlichen und eure Philosophen haben Gott vermenschlicht; ja, ich sehe ein, ich habe mich geirrt.

3ch. Du entstellft bie Philosophie ober bie Biffenschaft.

Mephi. Es kann sein, daß ich außer Stande bin, sie zu erfassen, obwohl die negative Methode, durch welche sie zu Stande kommt, uns sonst eigenthümlich zu sein pflegt. Wir kommen durch diese Methode nur zur Lüge, und eure Philosophen führt sie zur absoluten Wahrheit. Hierin sind sie unsere Meister, ich gestehe es gern; und da wir dieß nicht zu begreisen vermögen, so ist es sehr leicht möglich, daß wir unfähig sind, diese Philosophie zu erfassen. Dieß kann man uns, obwohl wir in der Methode des Regirens sonst sehr bewandert sind, um so weniger verargen, als es sogar sehr viele Mensichen gibt, welche diese Philosophie noch nicht begreisen, ja die Philosophen selbst, tros der erfannten absoluten Wahrheit, noch gar nicht miteinander einig sind. Wir sehen es indessen sehr gern, wenn

die Menschen recht nach dem Absoluten fireben; sei es nach absoluter Herrschaft, nach absoluter Freiheit oder nach absoluter Philosophie.

3ch. On treibft mit bem Worte "abfolnt" ein mahres Spiel.

Mephi. O nein! ich spreche bloß euch Menschen nach, und ihr pflegt boch gewiß mit ben Worten nicht zu spielen. Absolutheit ift Schrankenlosigkeit und beren Begensag bie Beschränktbeit. Die Beschränktbeit bat aber für so bodmuth-erhabene Wefen, wollte ich sagen - wie ihr Menschen seid, so viel Demuthigendes und Drudenbes, bag ich es gang natürlich finde, wenn ihr berselben ebenso los ju werben ftrebet, wie ber Befangene ber Retten (bier fab mich Mephi schmungelnd an). Und mittels ber negativen Methode fommt ibr auch recht leicht zur Absolutheit, ba nichts weiter nöthig ift, als bie Beschränktheit zu negiren, um bas Absolute hervorzubringen. Durch Negation bes Gesenes und ber Herrschaft wird g. B. die absolute Freiheit, burch die Regation aller Constitution die absolute Herrschaft, durch bie Regation alles Irrigen, die absolute Bahrheit, burch die Regation der Unwissenheit, das absolute Wissen ze. hervorgebrucht. Denn was ihr im Gebanten negirt, bas ift im Gebanten - und folglich - ba ber Gebante bas allein Seiende ift, und man and bas Univerfum, und Teufel mitbegriffen - nur ale einen Gebanten aufzufaffen hat — auch in ber Birklichkeit, nicht vorhanden; und wenn ihr Menschen euch nur bis gur Regation alles Menschlichen erheben wurdet, fo konnte es gar nicht fehlen, euch zu Göttern empor zu negiren.

3ch. Du wirft mir mit beiner Sophistif unansstehlich.

Mephi. Und doch sind Sophisti und Philosophie stammverwandt. Ein Sophist muß sogar mehr sein, als ein bloger Philosoph; jener ist ein Weiser, und dieser liebt die Weisheit nur; oder ist in die Weisheit verliebt, und darum blind, wie alle Berliebten, die oft das Häsliche für schön halten. Es ware hiernach recht leicht möglich, daß ein Philosoph in seiner blinden Verliebtheit die Lüge als Wahrheit an seinen Busen drückte.

3ch. Lag mir die Philosophen ungeschoren.

Mephi. Ah! ich vergaß, daß ich in dir and einen Doctor philosophiæ zu verehren habe. Ja, die Philosophen sind ganz herrsliche Leute, sie abstrahiren alle Uebel von der Erde, und lassen bloß die Seligkeit ädrig. Käme nur ein ächter Philosoph in unser Reich; er negirte unsere Hölle in einen himmel um.

3d. Es foll bir mit allen beinen Spottefeien nicht gelingen,

nnich zu beruden, ober bie Dochachtung, welche ich gegen die Philosophie und ihre Pfleger hege, zu erschüttern.

Mephi. Einen Menschen, zumal einen so charaftersesten, wie du bist, kann unser Einer natürlich nicht zum Wanken bringen. Ihr Menschen seib überhaupt ein felsenkestes Geschlecht, welches zuweilen sogar der üblen Laune und dem Schnupken zu trozen vermag, zumal wenn sonst nichts in die Duere kommt und der Acolus der Begiers den und Leidenschaften eben den Sabbat seiert, der auch bei ihm nach sechs Arbeitstagen am siedenten Tage wieder zu blasen pflegt, wenn er seine Kräfte nicht etwa durch übermäßige Austrengung schon früher gelähmt hat und aus Schwäche vor dem Sabbat zu ruhen, genöthiget ist.

3ch. Fahre nur fort! ich bin fest entschloffen, gegen bein Spot= tein recht tolerant ju fein.

Mephi. Necht! Freundchen, die Toleranz, welche in "eurem aufgeklärten Jahrhundert immer allgemeiner wird," ist etwas ganz Herrliches. Sie vindicirt dem lieben tolerirenden Ich den Besitz des Wahren und versetzt dem Tolerirten in die Schatten des Irrigen, mit dem das Ich aus lauter Großmuth Nachsicht hat; sie kühlt den Enthusiasmus für das Wahre ab, und hegt und psiegt jene leutselige Lauheit, unter deren mildem Scepter Wahrheit und Irrthum, und Tugend und Laster unter der philosophischen Aegide der Egalite und Liberte miteinander fraternissien.

Ich. Dachte ich's boch, bu wurdest auch an der Toleranz etwas zu tadeln finden.

Mephi. Alles hat, wie selbst eure Philosophie lehrt, zwei Seisten; eine positive und eine negative. Das Positive an einer Sache ist zugleich eine Bestimmung ober Determination berselben, und wird solglich, da nach Spinoza eine Determination eine Regation ist, selbst ein Regietes, so daß nur das Regative an ihr übrig bleidt.

Ich. Dn treibst mit der philosophischen Methode ein wahrhaft loses Spiel.

Mephi. Das wüßte ich nicht! Wenn eure Philosophen ans bem Regativen bas Positive, aus dem Richts ein Etwas produciren; so muß sich e contrario auch aus dem Positiven das Regative, aus dem Etwas das Richts wieder heraussinden und herausargumentiren lasen. Wir bringen es einmal nicht weiter als bis zum Regativen, und stehen insofern euch Menschen sehr nach.

3 c. Dieses Rasonnement bat mit ber Toleranz nichts zu schaf-

fen. Du wirst boch nicht behaupten wollen, daß sie ein Regatives, ein Richts sei?

Mephi. Ich behaupte gar nichts, sondern negire bloß; und wenn ich behaupte, so spreche ich nur euch Menschen nach. Nun gibt es unter euch sehr viele, welche die Toleranz einen verderblichen Mangel an Glaubenseifer, also ein Negatives nennen.

3ch. Dieg ich die Sprache bes Fanatismus.

Mephi. Oder bes Enthusiasmus.

3ch. D nein! ber Fanatismus ift blinde Leibenschaft; ber Enthusiasmus dagegen ift ---

Mephi. - febenbe Leidenschaft.

3ch. Unterbrich mich nicht, ober ich -

Mephi. - gerathe in Enthusiasmus.

3ch. Diefe Freude follft bu juft nicht haben, ba ich febe, bag bu es gestiffentlich barauf anlegft, mich zu reizen.

Mephi. Das thue ich nicht. Dieser Mühe überhebt ihr Mensichen uns. Ich beabsichtigte bei meiner Unterbrechung bloß, bir abermals eine Gelegenheit zu geben, beine bewunderungswürdige Gebuld und Selbstbeherrschung zu zeigen. Dazu veranlaßte mich die ausnehmend feine Distinction, die ihr Menschen zwischen Fanatismus und Enthusiasmus zu machen psiegt. Die Gränzlinie ist so zart und fein, wie eine mathematische Linie, daß unser Einer kaum wagen würde, sich dem Enthusiasmus hinzugeben, aus Furcht in Fanatismus zu gerathen. Allein ihr Menschen wist euch leicht zu helsen, da bei euch das Wort die Stelle der Sache vertritt; ihr braucht bloß zu benken, enthusiastisch zu seide, so seid ihr ganz sicher, nie fanatisch zu werden.

3ch. Ich bin nicht aufgelegt, mit dir über Worte und Begriffe zu disputiren. Du haft gegen Alles spöttische Einwendungen zu machen.

Mephi. Dieß ist pure Angewöhnung. Ich wohnte zu häusig ben Kammerdebatten in euren Ständeversammlungen bei; und da ich eine besondere Neigung zur linken Seite habe, so wurde ich in die Manieren der Oppositionspartei ganz vernarrt, und habe mir das burch diese üble Angewöhnung zugezogen.

3ch. Nein, ich fann es heute mit bir nicht mehr aushalten; bie Gebuld geht zu Ende.

Mephi. Wie die Geduld der Regierungen mit der Oppositionspartei.

3ch. Duäle mich nicht länger mehr.

Dephi. Ja, ja! ihr Menfchen widersprecht der Meinung An-

berer gern, ihr könnt aber ben Wiberspruch gegen bie eigene nicht ertragen. — hier wurden wir — was mir sehr lieb war — burch ben Eintritt meines Sancho Pansa unterbrochen. Mephi erhielt nur noch meine Zusage, daß ich ihn am Abend in die Bersammlung ber revolutionären Jakobiner begleiten wurde; worauf er verschwand.

## Siebenzehntes Kapitel.

Die Berfammlung ber revolutionaren Jacobiner.

Am Abend, nachdem in allen Zellen ben Gefangenen mit der üblichen, b. i. derselben Vorsicht, als wenn diese reißende Bestien wären, das Abendessen, bestehend in Wasser und Brod, insosern die Richter nicht die Gnade haben, ihnen durch die Angehörigen etwas Besseres zukommen zu lassen, gereicht und die Thüren mit Schloß und Riegel sorgfältig geschlossen worden waren, kam Mephi wieder, um mich zum veradredeten Besuch der Bersammlung der revolutionären Jakobiner abzuholen. Ich gab ihm meinen Bunsch zu erstennen, dieser Bersammlung ungesehen beizuwohnen. Du kannst ja, sagte Mephi, als ein Handwerksgeselle, z. B. — Mephi lächelte in gewohnter Weise — als Schustersgeselle Leist auftreten — Ich entgegnete, ebenfalls, nur gemüthlicher, lächelnd, daß ich badurch den Namen eines sehr angesehenen, und überaus consequenten Publicisten mistrauchen würde.

Mephi. Dieser heißt ja von Leift, ift zudem Meister und nicht bloß Geselle in seiner Profession, und in der Versammlung, die wir zu besuchen vorhaben, nicht gekannt.

3ch. Wenn aber hannoveraner in der Versammlung gegen-

Mephi (nach einigem Besinnen). Du hast recht, wir muffen einen andern Namen wählen. Nenne bich Michel Deutsch.

Ich. Das geht wieder nicht wohl an; man könnte die Namen umkehren und mich für den leibhaftigen deutschen Michel halten. Du weißt, wie eingezogen und sittsam dieser wunderliche Rauz lebt; wie getreu seinem Bahlspruche: "Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht," er sich in seinem ganzen Thun und Lassen benimmt; wie er in puncto des Reformirens nicht leicht über die Bier= und Rauchtabakssorten hinausstrebt und hoch erfreut ist, wenn er hinsichtlich dieser solche Reuerungen erwirkt, welche der Gellert'sche Hut ersahren hat; wie

er bei einer Pfeife Tabat und einem Rrug Bier die eigenen Leibedschmerzen vergißt, und babei flennt, wenn er bort, bag ber arme John Bull an Bicht leibet, ober fein Rachbar im Beften Jaques Bonhomme belirirt, ober ber im Often fich ben Magen verborben, oder der im Nordost vom Papa ben hintern gegerbt gefriegt hat, oder Bruder Jonathan so ausgelaffen und muthwillig ift; wie bescheiben er seinen Maulforb trägt; er fann ja babei rauchen und bas Bier hinunterschluden, und barf fogar bann und wann seinem Schatzden ein Rufden geben, ein Liedden (binter feinen vier Banden verftebt fich) fingen, und manchmal auch auf ber Strafe ein lautes Bivat rusen und ben Sut schwingen. - Wie wurden die Revolutionare barüber fich breit und bid machen, bag biefer gute Dichel einmal feine Bipfelmuge abgethan und einer ihrer Berfammlungen beigewohnt habe. Um nächsten Tage wurden sie biefes Wunder in allen Zeitungen ausplaudern, und ber arme Michel mußte, noch ebe er feine iconen Traume ausgetraumt, feine ichlaftrunkenen Augen geöffnet und mit ber Nachtmuse ausgewischt batte, ob biefes Beitungegeplaubere vorläufig in's Gefängnig manbern und bort harren, bis man bie nöthigen Indicien zu einem Hochverrathsproceg gefammelt batte, und er wurde bann barüber fo funftvoll inquirirt werden, baf er nach bem erften Decennium noch nicht erfahren baben follte, warum man ihn eigentlich eingestedt habe, und was man benn von ibm eigentlich eingestanden baben wolle. Du weißt, man bat ibn ohnehin ftets im Berbachte, er finne auf Arges, weil er bie und ba mal, wie ber Affe bei einer Schachpartie, einem Nachbar freundlich junidt, ober gar bravo juruft, wenn biefer in der Kammer ober im Parlamente Trumpf geworfen, ober einen ministeriellen Matabor überstochen, oder gar bas Ministerium la bete gemacht bat. Rein, Mephi, den deutschen Dichel mag ich nicht in Unannehmlichkeit bringen, und barum mich nicht Michel Deutsch nennen.

Mephi. Es ist zwar nicht wahrscheinlich, daß die Revolutionäre an ein solches Bunder, nämlich daran glauben würden, daß sich unter Michels Schlafmüße wirklich revolutionäre Gedauten eingenistet und ihn sogar in ihre Versammlung geführt haben sollten, da sie wohl wissen, daß ihn nichts aus seiner gemächlichen Ruhe herauszusloden vermag, als die süße Stimme seiner legitimen hirten; gleichswohl möchte ich nicht im Entserntesten dazu beitragen, ihm irgend ein Ungemach zu bereiten. Er befindet sich in einer Lage, die und nicht die geringste Veranlassung zum Neide darbieten könnte, und besphalb haben wir keinen Grund, dieselbe noch mehr zu verschlims

mern. Es wird besphalb allerdings am Besten sein, wenn du mich in puris spiritualibus begleitest.

D'rauf traten wir bie Reife an In Mepbi's Cauipage, Bir fubren burd bie Sternenbahn Mit mabrhaft nobler Rage. Reun Rappen maren angesvannt An einen fdwargen Bagen; Ein Rutider aus bem Unterland, Dit buntgeftidtem Rragen, Mit Stiefeln, wie ein hoffurier, Und einem But mit Treffen, Roch größer als ein Grenabier Mus Votsbam ober Beffen, Dit einer Beitide in ber Sanb, Sas auf bem ichwargen Bode; Und hinten auf bem Bagen ftanb Ein Pag' im grünen Rode. 36 felber faß im Bagen brin Un Depbi's linter Seite. So fubren wir burd's Blaue bin, Die Sterne im Geleite. Bir fubren treug, wir fubren queer, Bir fliegen auf und nieber; Balb braufte unter uns bas Deer. Balb faben ganb wir wieber; Balb fliegen wir an einen Stern. Dag b'rob bie Donner grollten; Und endlich faben wir von fern Die Stadt, nach ber wir wollten. In Blibesidnelle maren wir Dort auf ben Martt gefommen; Und baben bann fogleich Quartier 3m Sigungsbaus genommen.

Dieses haus war ein Gasthaus geringern Ranges in einer etwas abgelegenen Straße ber Stadt, welche ich gemäß eines, Mephi gegebenen Bersprechens nicht nennen darf, welche man aber leicht errathen kann. In den Zimmern des Erdgeschosses zechten Arbeiter und Handwerksgesellen; Journale und Flugschriften verschiedener politischer Parteien wurden hier vorgelesen, commentirt, glossirt und besprochen; dort Lieder politischen und zottenhaften Inhalts gesungen; hier politische Fragen ausgeworfen und mit heftigkeit und Leibenschaft biscutirt; bort Betrunkene, bie nicht mehr fprechen, sonbern nur unarticulirte Tone ausstoßen konnten, aber gleichwohl laut brüllten und rumorten, von ihren Rameraden weggebracht. britten Stodwerte befand fich bas Berfammlungslocal, ein Salon mittlerer Große, mit verschiedenen Emblemen ausgeschmudt und mit zwei Reiben von Sigen in Salbfreisen verseben. Auf ber offenen Seite dieser halbfreise ftand ein Tisch mit einem erhöhten lebnsige babinter für ben Prafibirenden. An ber Wand binter bem Brasidentenftuble, dem Eingange gegenüber, waren die Sauptembleme in funft = und geschmackloser Malerei angebracht. Auf einem umge= fturzten Altare rechts und einem umgefturzten Throne links ftand ein Genius, welcher breien vor ihm fnieenden Mannern, an beren Seiten blutige Schwerter lagen, Lorbeerfranze mit ber einen und ein großes Buch mit ber anbern Sand übereichte, an beffen Ruden bie Borte: "Cober ber Freiheit und Gleichheit." in goldenen Buchftaben ju lefen maren. Ein anderer Benius, Diefen Mannern julachelnd, bentete mit seiner Rechten auf eine Erdfugel bin, beren oben ftebenbe Rlade, von ber aufgebenden Sonne beleuchtet, gerftreute Butten von gleicher Größe und Korm mitten in üppigen Kluren und Wiesen, bie mit blubenben Baumen verschiedener Urt geschmudt, jedoch obne Umzäumung waren, und anmuthige Thaler, mit Fluffen burchschnit= ten und mit Bergen und rebenbewachsenen Sügeln begränzt, bem Auge barbot. Die andere Sälfte der Rugel war in tiefe Racht verfenft : von bem außerften Rande berfelben fturzten, fichtlich burch bie schnelle Bewegung weggeschleubert, zertrummerte Palafte und Rirden, Manner in Militar = und Civiluniformen, in Ritterruftungen, im Prieftergewande und im fürftlichen Ornate, alle reichlich mit Orden behangen, so wie ganze Buden, mit modischen Damenpuge verfeben, in ein bunfles, blutrothes Meer hinab, welches über bie theilweise empfangene Beute seine berghoben Wogen ausammenschlug. Die übrigen Abbildungen, so wie die Spruche, die bier und ba ju lefen waren, übergebe ich mit Stillschweigen, um bie Lefer nicht mit Rebendingen zu ermuden. Bevor ich jedoch über die Berfammlung felbst berichte, muß ich bie Bemerfung vorausschiden, daß, da mein Geift obne alle physische Hulle war, ich auch die gebeimften Gebanten, Gefühle und Gefinnungen ber Unwesenden burch= schauen fonnte; ein Umftand, der mich mit Efel und Abschen erfüllte, ba ich wahrnehmen mußte, daß die Meisten gang anders sprachen, als fie bachten und fuhlten, indem fie in ihrem Innern die felbftfüchtigften Plane begten, während ihr Mund von feurigen Reden

für bas allgemeine Wohl ber Menschheit überfiromte und sich zu jedem Opfer für basselbe bereit erklärte.

Die Versammlung bestand auch aus Männern ber verschiedenssten politischen Ansichten von extremer Richtung, welche nur der eine Zweck: "Umsturz des Bestehenden" außerlich vereinigte, durch bessen Realistrung sodann sede Partei die eigenen geheimen Wänsche zu erreichen hosste. Es waren Republisaner, Bonapartisten, Legitimisten, Communisten, Socialisten, Chartisten, Repealer, sogar Reactionare und Jesuiten zugegen. Alle aber bekannten sich äußerlich zu der einen Fahne der Revolution; Alle sprachen von der Nothwendigsteit des gewaltsamen Umsturzes der bestehenden Justände, um sodann das wahre heil der Bölser dauerhaft begründen zu können, und von den verschiedenen Mitteln, diesen Umsturz zu bewirken, in Ansehung welcher allenthalben der Grundsag: "der Zweck heiligt die Mittel," befolgt, und selbst offen ausgesprochen wurde.

Ueber bas zu erwartende neue Seil ber Bolfer lieft man fich im Detail nicht gern weiter aus, um nicht burch bie verschiedenen Barteimeinungen bierüber dem gemeinschaftlichen nächften 3wede zu fcaben. Man bielt es in Bezug auf biefen für angemeffen und binreis denb, die bestehenden socialen Berhältniffe mit dem bitterften Tabel ju übergießen, sie ale unerträglich und mit ben angebornen Denschenrechten unvereinbar barzustellen, die durch dieselben allenthalten verbreitete und ftete machfende Ungufriedenheit ber Bolfer mit ben lebbafteften Farben zu schildern, und aufzuzeigen, wie nothwendig, aber auch wie leicht und verdienftlich es fei, ben morfchen Bau biefer Berbaltniffe raich niederzureigen, um ben Bolfern bas Glud und bie Segnungen der Freiheit und Gleichheit nicht langer mehr vorzuenthalten. Denn auf eine Republif, als ben Buftand vollendeter Freiheit und Gleichheit, und somit als bas zu erwartende Seil ber Boller binguweisen, machte theils ber Zwed ber Berbindung, Die fich eine republicanische Propaganda nannte, theils ber Umftand nothwendig, daß bie niebern Bolfeflaffen, burch welche man ben nachften gemeinfamen 3wed, die gewaltsame Umwälzung bes Bestehenben, allein zu erreichen hofft, nur burch bie Borfpiegelung einer, auf volliger Freibeit und Gleichheit zu bastrenden Republik gewinnen zu können glaubt, wie benn auch die zahlreichen Genoffen ber Berbindung aus bem Sandwerter = und Fabrifarbeiterftande wirtlich nur für die Republi= canifirung der Bolfer gewonnen und angeworben worden find. Gelbft Die Legitimisten, Reactionare 2c. haben sich nur als angebliche Republitaner bem Bunde angeschloffen, obwohl sie bie ju bewirtende Revolation fodann zu ihren befonderen Parteizweden andzubeuten boffe ten. Sie beabsichtigen die Republicaner und beren Bund als Mittel au biefen 3meden au benugen. Die gebilbeteren Republicaner wiffen bieß amar recht gut, fie laffen es fich aber nicht merten, fondern freuen fich vielmehr im Stillen, fo frembartige Elemente für ihren 3wed thatig zu feben, und halten fich von dem Belingen beffelben zu febr überzeugt, als daß sie biese geheimen Gegner der Republik fürchten tonnten, welche fie auch ihrerfeits als Mittel zu ihrem 3mede gu gebrauchen porhaben, ba ihnen befannt genug ift, bag auch diefe Untirepublicaner die Revolution so aufrichtig, wie sie selbst, wenn auch ju anderen Endzweden, munichen. Allein auch unter ben wirklich republicanisch Gefinnten konnte ich nicht Ginen ausfindig machen. welcher nicht irgend einen felbstfüchtigen Bedanten im hinterhalte gehabt hatte! Bei ben gebildeteren lentern und Bortführern gemabrte ich vornehmlich die Herrschsucht, die, bereits genährt und gepflegt durch die Stellung im Bunde und burch ben Ginflug auf Diefen, fich im Boraus icon die souveraine Gewalt über das sonveraine Bolt der fünftigen Republif autheilte oder vorenthielt, und jest schon die Dittel und Wege überbachte, die rivalisirenden Competenten einft nach vollbrachter Revolution auf die Seite zu schaffen. Sie erblidte in ben ungebilbeten Mitgenoffen bes Bunbes, Die, obgleich nach bem Princip der Freiheit und Gleichheit Bruder genannt, fich als blinde Bertzeuge ber Oberen gebrauchen laffen und fich jum inechtischen Behorfame verpflichtet haben, nur Unterthanen bes ju fchaffenben neuen Staates. Und Diefe unterwarfen fich foldem Geborfame in ber füßen hoffnung, bereinft, wenn bie Revolution gelungen, in bem neuen Staate ber Kreibeit und Gleichbeit bie herren frielen und im Boblleben, bas ihnen bie zu vertheilenden Befigungen und Schate ber Reichen verschaffen wurden, gang nach ihren Geluften fowelgen ju fonnen. Denn - fo bachten fie in ihrem Innern - fie batten bei jener Theilung und im neuen Staate überhaupt billig ben Borjug, weil fie jur Begründung ber neuen Ordnung ber Dinge am Meiften beigetragen hatten. Dabei fühlte fich ihr Ebrgeis nicht wenig geschmeichelt, daß man fie fur wurdig und wichtig genug bielt. um fie in die Berbindung aufzunehmen, fie in bie Bebeimniffe berfelben einzuweihen, und ihnen zur Ausführung bes Bunbeszwedes thätige Rollen zuzutheilen.

Die politischen Flüchtlinge aus verschiedenen Staaten hofften mit bem Banner der Revolution in ihr Baterland zurudzukehren, und bort sodann als Märtyrer und helben der Freiheit und Gleichheit mit einträglichen Aemtern und Ehren für bie langen Leiben und Entbehrungen entschädigt zu werden, ja als Lenker an die Spige ber neuen Republifen zu treten. Die Reactionare, welche an bas Belingen einer Revolution nicht glaubten, bofften burch einzelne, bie und ba gemachte Bersuche revolutionarer Ausbruche, burch Emeuten und Krawalle, ihre Restaurationsplane zu forbern. Unter ben Bonapartiften war nicht Einer, ber fich nicht fähig gebunft batte, in ber neu entstandenen Republif einen Napoleon zu spielen, und biefe bereinst seinem Scepter zu unterwerfen. Die Legitimisten bofften unter heinrich V. bas alte Regime wieder hergestellt und sich mit Ehren, Titeln, Burben und Sinecuren reichlich belobnt zu feben. Die Repealer und Jesuiten schmeichelten fich mit ber Soffnung, es werbe bem Ratholicismus in Folge revolutionarer Zügellosigfeiten immer mehr gelingen, ben Protestantismus als Urbeber berfelben zu verbächtigen und ihn so allmälich gang zu vernichten. Genug, jede Partei batte ihre besondere 3mede, Buniche und Soffnungen, ju beren Realisirung man bie gemeinen Bolfoflaffen ale Mittel und Wertzeuge gebrauchen wollte, indem man ihnen Buftande in Aussicht ftellte, an beren Möglichkeit die Rührer bes Bundes natürlich felbft nicht glaubten.

Der Bund hat in biefer Stadt seinen Centralpunkt, von bem aus er fich über bie meiften ganber verbreitet, wie mir wenigftens Mephi versicherte. Es waren auch in der That von den meisten Lanbern Repräsentanten ber nach einem eigenthumlichen Spfteme eingetheilten Bundes-Diftrifte ober Kantone bei ber Versammlung jugegen. Mephi vertrat auch bier wieder ben Kirchenstaat. Er berichtete, gleich ben übrigen Reprafentanten, über ben Buftand, bie Fortidritte, Soffnungen und Buniche ber bortigen Kiliglverbindung. Sein Bortraa war auch in bieser Bersammlung flar, beredt, eindringend und ergreifend, und ber Inhalt beffelben burch und burch rabical. So bezeichnete er, um nur Giniges anzuführen, die Religion als den Urquell der Unfreiheit und Ungleichheit. Denn sie vernichte die Freiheit daburch, daß fie bem Menfchen ben eigenen Billen entziehe und ibn einem gottlichen Billen, mit welchem bie Machthaber und Priefter ibren eigenen Willen geschickt zu verschleiern mußten, unbedingt unterwerfe, und begrunde die Ungleichheit icon baburch, daß fie die Surftengewalt für ein gottlichts Recht und Die Briefter für Dollmeticher bes göttlichen Willens, für bevollmächtigte Minifter ber Gottheit er-Mare, die Bolfer aber als heerden hinstelle, welche die Gottheit den Kürften in weltlichen und ben Prieftern in geiftlichen Dingen unbebingt unterworfen und jum Gehorfame verpflichtet habe. Die Religion also beilige und verewige ebenso die herrschaft und Ruechtschaft. ba sie beibe als eine Anordnung bes göttlichen Willens geltend zu machen wiffe, als die Ungleichheit, da sie die herrscher und Priefter unter bem Ramen von ber Gottheit eingesetter Führer und hirten bem Unterthanen, b. i. ben ju führenden und ju hutenden Beerden, gegenüberstelle. Go batten die Gewalthaber, die Fürsten und Priefter, mit Gulfe ber Religion bie Bolfer gefnechtet, in fügsame Bertzeuge für ihre 3mede umgewandelt, fie am Bangelbande bes Glaubens wie Drathpuppen nach ihren eigenen Launen gelenkt und genarrt. und sich die Erde, ihre Schäge und Freuden fraft göttlichen Rechtes angeeignet, mabrend die glaubigen Rnechte fich in ihrem Stumpffinne für alle Laften, die man ihnen aufburde, für alle Entbehrungen, die man ihnen zur Pflicht und Nothwendigkeit mache, für Rnechtschaft. Armuth und viehisches Frohnen mit einer Anweisung auf jenseitige Kreuden in einem, von den Prieftern kunftvoll ausgeschmückten himmel abfinden ließen, und man die Ungeborfamen und Widerfpenftigen mit emigen Strafen in einer gräßlich geschilderten Solle bedrobe. So lange die Menfchen nicht die Binde des Glaubens von ihrem geiftigen Auge riffen, fo lange fie nicht ben Muth hätten, ihren eigenen Billen an bie Stelle bes vorgeblich gottlichen ju fegen, die Phantome einer jenseitigen Seligfeit und Berdammnig in bas Gebiet ber Phantaste zu verweisen, und ihren Blid und Sinn auf Diefes Leben, auf diese schöne Erde und ihre Freuden zu richten, so lange sei auch an feine Kreibeit und Gleichbeit zu benten. Die Berftanbigen und Muthigen - und ale folde betrachte er bie Genoffen biefes Bunbes - mußten vorangeben, als Beisviele andern vorleuchten, burch Wort. Schrift und That die Borurtheile, welche die Freiheit und Gleichheit hinderten, eifrig bekämpfen, und sich als wahrhaft freie Männer, die feine Schranfe als die bes eigenen Billens und ber eigenen Ginfict zu beachten hätten, in allem ihren Thun und Laffen practisch zeigen. Man batte jedoch bei biefer Umgestaltung der Dinge, bei biefer Biedereroberung der entriffenen Freiheit und Gleichheit, mit Klugheit zu Berke zu geben, und die weltliche und geiftliche Evrannei burch gebeimes Birten ju fdmaden, bis man fobann mit Gewalt über fie berfallen und fie fturgen und bewältigen fonne. Man muffe burch ein ungebundenes Betragen, durch Spott, Sohn, Wig und Satyre die Religion allmälig zu untergraben, die Profanen zur Lust des Genuffes zu ermuntern, um ihnen einen Borgeschmad ber Freiheit und Bleichbeit beizubringen, überall Unzufriedenheit mit den die Freiheit unterbrudenben Buftanben ju verbreiten und ben Regierungen burch

sebes Mittel neue Berlegenheiten zu bereiten suchen, um sie zu immer größerem Drude und zu unvorsichtigen Reactionsmaaßregeln zu versteiten, so ihr Ansehen immer mehr zu untergraben und sie immer verhafter zu machen.

"Und nun, liebe Brüder," so schloß er, "gehet hin, und suchet als eifrige Apostel die Segnungen der neuen Lehre der Freiheit und Gleichheit unter euren Standesgenossen mit Eiser zu verbreiten, zu wirken für die heilige Sache der Menscheit, euren Brüdern die Ausgen zu öffnen über die weltliche und geistliche Knechtschaft, in der sie schwachten, sie bei jeder Gelegenheit anzuleiten zu einem freien unsgedundenen Leben und die Würdigen einzuweihen in die Geheimuisse des großen Männerbundes, welcher sich das erhabene Ziel gesetz hat, die Bölser von den Banden der Knechtschaft zu befreien, und die Erde in ein Paradies der Freiheit und Gleichheit umzuschaffen. Und die Bölser werden einst, wenn der hehre Morgen angebrochen seite und die Sonne der Freiheit und Gleichheit ihre ersten goldenen Strahlen über sie ausgegossen haben wird, eure Häupter mit Lorbeern umschmüden, euch als ihren geseierten Heroen Altäre errichten und euren unvergänglichen Namen jährliche Nationalseste weihen."

3ch hatte, als die Acclamationen fein Ende nehmen wollten, laut aufrufen mogen: Glaubt ihm nicht, es ift ber Teufel, ber euch an belügen sucht; allein ich konnte nicht, da ich ohne körperliche Sprachwerfzeuge war. Aber fest habe ich mir vorgenommen, biese Tude des Teufels öffentlich befannt zu machen, und ihn als den Erzbetrüger zu entlarven. Indeffen ftanden ihm die übrigen Bunbesalieber, welche außer ibm noch sprachen, an Radicalismus und teuflischer Bosheit nicht sehr nach, so daß ich auch in ihnen nur vertappte oder eingefleischte Teufel erbliden konnte. 3ch führe zum Belege nur noch die Rebe an, womit der Prafibirende die Sigung folog, in welcher außer ben Berichten ber Reprasentanten und ben hierauf bezüglichen Antragen und Beschluffen nur noch einige neue Blieber aufgenommen wurden. Der Gib, ben biefe leiften mußten, befrembete mich am Meiften, weil er mit ben Grundfagen bes Bunbes, wornach alle Religion für Pfaffentrug und ber Meineib für erlaubt gilt, zu fehr im Wiberfpruche fteht. Es fiel mir jeboch wieber ein, was bie Geschichte über bas lose Spiel mit bem Gibe ergablt, und mein Befremden verschwand. — Die Rede, um auf diese guradaufommen, lautet folgenbermaßen:

"Liebe Brüder und Bortampfer für die Sache ber Freiheit und Gleichheit! Wir haben aus den ebenso bundigen wie Naren Berich-

ten und Bortragen ber wurdigen Reprafentanten ber verschiedenen Berbindungsgebiete vernommen, welch große Fortschritte unsere Bundesangelegenheit feit ber Zeit unferer legten Generalversammlung wieder gemacht bat. Unaufbaltsam schreitet sie ihrem erhabenen End-Die Berlegenheiten ber Regierungen mehren fich täglich; bas Anfeben ber Fürften fintt, bie Ungufriebenheit ber Bolter fteigt, und wird bald in Sag und Rache umfcblagen und in einen allgemeinen Brand ausbrechen, aus beffen Afche fich, wie ein Phonix, die neue und mabre Republit ber Freiheit und Gleichheit in jugend= licher Kraft erheben wird. Dag es bereits soweit gefommen, haben wir vorzüglich unserer Erzfeindin, ber Reaction, zu banten, die, während fie mit ihren Maagregeln auf unsere Bernichtung finnt, unbewußt in unsere Sande arbeitet. Ich sehe Biele von Ihnen erftaunt über bas, was ich fo eben fagte. Glauben Sie nicht, liebe Bruber, daß ich die Reaction weniger, als Einer von Ihnen haffe, diese Beft, bie bem jungen aufftrebenden leben ber Bolfer bas Bift fogenannter biftorifder Rechte und positiver Glaubensfäge einimpfen und beffen Bachethum und Gebeihen verderben will. Aber weil ich fie baffe, wuniche ich, daß fie in demfelben Rege, das fie ju unferem Berderben ftriden will, fich felbft fange und ju Grunde richte, baf fie felbft in die Grube finte, die fie uns ju graben mabnt. Saffe ben Reind und benuge ibn jum eigenen Beile und feinem Berberben, bas ift mein Grundsag in Bezug auf die Reaction und ihre Genoffen. Auf fie baue ich auch, bag wir die sogenannten Reformer, welche die altermorschen, zerfesten Staatsinstitutionen mit neuen Lappen ausfliden, und ber ichlauen, alle Gefete höhnenden Reaction nur einen gesetlichen Wiberftand leiften, b. b. ihr leere Borte entgegensenen wollen, endlich auch fur unsere Sache gewinnen werben. Denn biefe gutmuthigen, beredten und redseligen Thoren werden gewiß auch bes Rebens, bes Bittens und Bunfchens überbrugig werben und bie Beduld verlieren, wenn die Reaction, wie bisher fortfährt, ihren Bitten, Bunichen und Protestationen mit tauben Obren, Spott, Sohn und Berfolgung zu begegnen. Ja! haben wir es nicht biefer Reaction zu verdanken, daß der Bersuch des uns so gefährlichen conftitutionellen Syftems, welches bie Bolfer mit ben Rurften auszuföhnen und in einen dauerhaften Frieden zu verbinden brobte, ganzlich miglang, und die Constitutionen, die man wirklich hie und da ein= führte, ju blogen lugen und Taufdungen und fo ju einer neuen Quelle ber Ungufriedenheit wurden? Bar es nicht bie Reaction, welche bie Erfüllung ber, von ben Fürften in ben Tagen ber Noth

gegebenen Bersprechungen fo gludlich binberte, und baburch bas Anfeben ber Kurften bloß stellte, das Bertrauen auf fie untergrub und Die Unzufriedenheit der Bolfer steigerte? Ift es nicht die Reaction, welche noch fortwährend die Befriedigung ber bringenbften Bolfebeburfnisse vereitelt, die freie Presse nur fur ihre 3mede gestattet, die Biffenschaft fnechtet, ben so unschuldigen und genügsamen Liberalismus verfolgt, durch offene und gebeime Polizei, in vielen gandern auch burch geheime und abhängige Justig und Solbatenlurus, wie kin Alp, die Bölker drückt und so auf tausenderlei Art die Saat der Unzufriedenheit ausstreut und beren Bachsthum forbert? Da nun ein löblicher 3med- und welcher mare löblicher als ber unfrige ? jedes Mittel, bas ihn zu fordern geeignet ift, heiligt, weil wer ben 3wed will, auch bas Mittel wollen muß, fo burfen wir auch bie Reaction, obgleich fie ber birecte Gegenfag von unferm Syfteme ift, nicht als ein foldes Mittel verschmäben, ba es, geborig benugt, gang porzüglich geeignet ift, unfern erhabenen 3med zu befördern, wie aus bem, was ich so eben über die Reaction furz vorbrachte, beutlich erhellet. Diefen Zwed im Auge, muffen wir baber ber Reaction bei feber Belegenheit, die fich und barbietet, icheinbar enthusiaftischen Beifall jollen; fie burch übertriebene Schilberung ber von Seiten ber Revolution und des Liberalismus, der nur verschleierte Revolution fei, ben Staaten brobenben Befahren zu neuen Bewaltstreichen fanatifiren; fie in bem blinden Glauben, daß die Bolfsbedurfniffe bloge Borfpiegelungen überfpannter und felbftfüchtiger Schriftfteller feien, mit beren Berfiummung bieselben auch verschwinden wurden, mit allen Runften ber Sophistif bestärken, und fie als bie Retterin und Schützerin bes Thrones und Altars gegen die bestructiven Grundfage ber neuen, bloß auf die menschliche Bernunft gebauten Staats = und Religionswissenschaft und gegen die revolutionären Machinationen und Bestrebungen ber Rabicalen, Domofraten, Liberalen und Exaltirten (die man ftets mit einander vermengen muß) mit den grellften Karben ausmalen.

Bei solcher Förderung der Reaction, welche selbst auf die übertriebensten Lobeserhebungen gestügt werden kann, weil die Reaction in ihrem blinden Selbstdünkel sogar satyrische Lobsprüche als süßen Wohlgeruch einschlürft und sich damit zu neuen Gewaltstreichen berauscht, ist sedoch, wie es sich von selbst versteht, große Klugheit nothig, damit nicht etwa dadurch die gemeinen Volkstaffen und die Liberalen oder Constitutionellen verleitet werden, uns für wirkliche Reactionare zu halten. Denn bei diesen wie bei senen müssen wir

umgekehrt die Reaction auf jede erdenkliche Weise schwarz und vershaßt zu machen suchen; wir mussen die Bölker und beren Stimmsführer, die Liberalen, durch llebertreibung der Reactionsmaaßregeln und deren Consequenzen, durch Fingirung vorhablicher neuer Schritte, kurz durch jedes zweckdienliche Mittel zum Widerstande gegen die Reaction aufreizen, und überhaupt den Regierungen in Allem, was sie thun oder zu thun verweigern, reactionäre Tendenzen unterschieben, und dieselben als bloße Maschinen der Reactionspartei zu versächtigen trachten.

Wir mussen uns bemnach bei den Reactionaren als Reactionars gesinnte, bei den Liberalen als Liberale ausgeben, sprechen und betragen, und unsere wahre Gesinnung nur bei unseren Bundesges nossen fund geben. Dadurch täuschen wir sowohl die Reactionare als die Liberalen, und benugen wir beide Theile zu unserem Zwecke. Denn während wir beide Parteien gegeneinanderhezen und sich im Rampse auf Tod und Leben gegenseitig abmüden lassen, sind wir dabei die Dritten, die sich über ihre Thorheit freuen und aus ihren Balgereien am Ende den Nugen ziehen.

Nur Kurzsichtige und in den Borurtheilen angewöhnter Moral Befangene können ein solches Betragen zweideutig nennen. Denn in der Politik entscheidet, wie im Grunde in allen menschlichen Angelegenheiten, nur der Erfolg, bei dem man nicht mehr fragt, durch welche Mittel er erzielt wurde, da er ja die Rechtsertigung der Mittel in sich selbst trägt, in seiner Existenz enthält.

hält die Tyrannei nicht sedes Mittel für erlaubt, wenn es gilt, sich selbst zu erhalten, die Bölker zu knechten, und die Freiheit zu unterdrücken? Fragt man auf den großen Märkten, Congresse genannt, erst nach Moral, Gerechtigkeit oder Religion, wenn man dort über Länder und Bölker schachert, alte Staaten zertrümmert und neue nach den Gelüsten und Launen der mächtigken Despoten zusammenstickt und dabei die heiligken Interessen der Bölker mit Füßen tritt? Wer die Tyrannei bekämpfen und stürzen will, darf ihr an Klugheit und Schlauheit, und an Umfang der erlaubten Mittel nicht nachstehen. Wir sind freie Männer, und der freie Mann kennt keine Schranke, als welche ihm sein Endzweck nach den Regeln der Klugheit setzt. Am Wenigsten haben wir solche Schranken zu beachten, welche Tyrannen und Pfassen zu ihrem eigenen Schuge und zur Unterdrückung, Niederhaltung und Benuzung der Bölker ersonenen haben.

Gut ift, was zum Ziele, führt, und bofe, was von biefem abe

lenkt, das ist die Duintessenz der Moral, mo Tugend die practische ledung derselben. Und was im einzelnen Falle gut oder bose sei, das hat der Berstand allein nach den Regeln der Klugheit zu demessen. Gewissensangst ist nichts als die durch snechtische Oressur, Erziehung genannt, eingeschwärte Furcht vor einer Hölle, welche die Pfassen für ihre leichtgläubigen Heerden ersunden und geheizt haben. Der zu Berstand gekommene, freie Mann lächelt darüber, wie über die Gespenstersurcht, die ihn einst als Knaben geängstigt hat. Ebenssowenig hält er sich durch Geseze gebunden, womit die Fürsten ihre usurpirte Macht schirmen und die Völker in Unmündigkeit und Knechtschaft niederhalten, und von deren Kraft sich die Fürsten selbst wohlsweislich ausnehmen.

Rach ber natürlichen Gleichheit ift ja fein Mensch mehr als ber andere; gibt es feine Fürften und Unterthanen, fondern nur Meniden, welche mit gleichen Anspruchen auf Die Ratur und ihre Schape begabt find, und ift jeder fein eigener herr und Gefengeber. Alle fogenannten volitiven Gefege beruben baber auf einer fonoben Berlegung biefes unveräugerlichen Rechtes ber Gleichheit, find Zwangsnormen ber Machtigen gegen bie Schwachen und barum an fich unverbindlich, wenn uns auch die Klugheit gebieten mag, sie insoweit ju beachten, ale fie Mittel ju unserem 3wede find und ale beren Berlegung biefem ichaben fonnte. Borurtheilelofigfeit, Furchtlofigfeit, Duth, Rabnheit und Rlugheit find bie iconften Eigenschaften, Die ben Mann gieren und ibn befähigen, in die Reiben ber Rampfer für Freiheit und Gleichheit, für bie Wiederherstellung der naturlichen Ordnung einzutreten, welche berrifche und pfaffische Ufurpation ger-Aber es ift nicht genug, daß wir biefe Eigenschaften befigen, fondern wir muffen fie auch unter unferen leidenden Ditmenichen zu verbreiten fuchen, um fie fur ben bevorftebenben großen Rampf zu gewinnen und zu befähigen. Gin jeder von uns fei dabet bemubt, im Rreife feiner Umgebung, und feiner burgerlichen Genoffen-Schaft in biesem Sinne gu wirten, um fo bie bereits mantenben Grunbfaulen bes bestebenben Staatenbaues burch febes Mittel unterwühlen zu belfen; aber ein feber fei babei flug, wie bie Schlange, und ftelle fich, wenn er mit der Gewalt und ihren helfersbelfern in Berührung ober Collision gerathen follte, einfältig wie bie Taube, um nichts von unferem Bunde zu verratben. Gin jeder verfebe fich im Beheimen mit Baffen und Munition, bamit, wenn bie Stunde aum entscheidenden Kampfe ruft, er au biesem gerüftet sei. Wirten wir fo vereint zusammen, so burfen wir boffen, bag wir balb bas

große Wert vollendet haben werden. In dieser hoffnung schließe ich hiermit die heutige Sigung, und empfehle ich mich Ihrem brüderlichen Wohlwollen."

Nach geschlossene Generalversammlung hielten die Oberen noch eine geheime Sigung, der auch Mephi beiwohnte, von der ich aber nichts berichten kann, weil ich selbst nicht zugegen war. Mephi gab mir nämlich zu verstehen, daß ich zu schwach wäre, die Borgänge, Reden und Beschlüsse in derselben zu ertragen, da sich, wie er sebe, schon die Generalversammlung, in der es doch so moderat hergegangen sei, fast unerträglich gefunden hätte. Ich hatte in Wahrheit auch kein Berlangen, diese Sigung zu behorchen. Sogleich nach derselben entsernten wir uns, indem Mephi bloß sein Bedauern ausdrückte, daß dringende Geschäfte ihn hinderten, an der Mahlzeit, die nach der Sigung stattsand, Theil zu nehmen. Der Nachtwächter tutete eben die dritte Stunde des Morgens ab, als ich in meine Residenz zurücksam.

## Achtzehntes Rapitel.

Die Rachweben. - Das Jufte-Milien und bie Reformer. - Die Revolutionen.

3d war nach meiner Burudfunft in einer fürchterlichen Aufregung: in bunter Bermirrung traten bie Bilber ber Borgange in ben Gaftzimmern und im Sigungssaale vor meine Phantafie. 3ch fab die gräßlichen Gebarden und borte bas Brullen der betrunkenen Kreibeits = und Gleichbeitshelben wieder und meine Phantasie fügte geschäftig bas Gemälde bes neuen Paradieses bingu, welches, wenn bas Borhaben gelänge, von biefen Bestien geschaffen, bewohnt und regiert werden wurde. Dort tauchten bie geheimen Gebanten und Begierben in icheuflichen Thiergestalten, als Schlangen, Bafilisten, Aroten, Molde, Spanen, Tiger u. f. w. aus bem Innern ber einzelnen Mitglieder ber Versammlung auf und begannen, jedes Ungethum in feiner eigenthumlichen Beife einfallend, ein schreckliches Concert und einen gräßlichen Rampf untereinander, fo daß ich barob in Angft und Entfegen gerieth. Wie gutig, bachte ich, als ich wieder etwas ruhiger geworben war, hat fich boch ber Schöpfer gegen uns bewiesen, dag er und ben Blid in bas Innere ber Mitmenschen, in bie gebeime Bertftatte ber Gebanten, Gefühle, Gesinnungen, Begierben und Leidenschaften vorenthalten bat! Wer biefen Blid batte. wurde des lebens nie froh werden, sondern in Angst und Furcht seine Tage binbringen, ja ben Umgang ber Menschen vermeiben und Die Gefellschaft mit ben Thieren bemselben vorziehen, und ben Tob fic als die größte Bobltbat berbeimunichen. Bie murbe er gurudschaubern, wenn biefer ober jener fich ibm als Kreund nabern, ibm bie Sand reichen, ihn umarmen und fuffen wollte; wie gurudbeben vor jedem Gefprache mit Menschen, und wie flein, wie erbarmlich und armselig ihm dieser und jener große gefeierte Mann, dieser und jener angeftaunte Belb, biefes und jenes Bunber von Gelehrsamkeit, biefes und jenes gerühmte Mufter ber Tugend und Reinheit ber Sitten ericheinen!

36 durfte biefe Betrachtung nicht weiter perfolgen, um nicht

ben Glauben an die Menfcheit zu verlieren, in dem mich fcon bie paar Stunden, die ich in der Berfammlung zugebracht hatte, wantend gemacht haben wurden, wenn nicht ber Gebante an bie besondere Beschaffenbeit ber Bersammelten bieg verhindert batte. Ift nicht, fo bachte ich bei mir felber, als mich ein 3weifel in jenem Glauben beschlich, - ift nicht bie 3bee bes Babren, Rechten und Guten noch immer bie Dacht, unter beren Schut und leitung bie Menfcheit, im Bangen genommen, unaufborlich, wenn auch langfam, pormarts fcreitet auf der endlosen Bahn der geistigen und sittlichen Bervolltommnung, welche die Leidenschaften zügelt und fie geschickt, wie Dampfmaschinen, als Mittel zur Forberung bes gemeinsamen 3wedes ber Renschbeit ju gebrauchen weiß, und felbft die beharrliche Opposition bes Bofen ftets zur Läuterung und Rraftigung bes Guten wendet? Und biefe 3bee, ber geiftige Lebensteim, die Bluthe und Frucht ber Menfcheit felbft, fo wie ihr zu realifirendes Biel, erfüllt auch ben Schlechteften noch immer mit einer folden Schen, bag er, wenn er nicht frank ift am Beifte, seinen innern Unrath nicht offen gur Schau zu tragen wagt, sondern ihn forgfältig zu verschleiern fucht, und ihn nur im duftern Dunkel ber Berborgenheit auskramt, aber felbft ba noch ibm einen ibealen Anstrich zu geben ftrebt. Darum verzage Reiner an ber Sache ber Menschheit, und sei nur Jeber nach Rraften bemuht fein eigenes Inneres ftete rein ju erhalten, bag bas Auge bes Allfebenden mit Boblgefallen an bemfelben verweilen moge. Bas bu beute gesehen und vernommen, bachte ich weiter, gebort, so wiberlich und edelhaft es auch an fich betrachtet fein mag, gleichwohl gur Defonomie ber Menschheit, bie jur Pflege bes Bachsthumes, ber Aussaat bes Babren, Rechten und Guten auch bes fittlichen Unratbes bedarf. Unter folden und abnlichen Betrachtungen tehrte bie Rube allmälig gang wieder jurud, verschwanden die gräßlichen Gebilbe aus meiner Phantasie, und mit erneutem Borfage, fest und treu im Babren, Rechten und Guten zu verbarren, schlummerte ich end= lich ein.

Am Morgen nach bem Kaffee war ich wieder ganz in Gedanken über die fatale Sigung vertieft, als Mephi eintrat. Run, wie haft du dich in der gestrigen Comodie unterhalten? fragte er scherzend, Ich entgegnete etwas ärgerlich: Eine saubere Comodie! Bon beinem Standpunkte aus freilich mag ein Borgang solcher Art als eine Comodie ja wohl gar als ein recht ergögliches Luftviel erscheinen.

Denn je toller es die Menfchen treiben, besto mehr muß es bich amustren. Allein bein Standpunkt ift nicht ber Meinige, und

darum kann es dich nicht befremden, daß mich noch nichts in meinem Leben in solchem Grade angeedelt hat, wie dieser Convent von Teufeln, welche die Erde in eine Hölle umwandeln möchten. Aber es soll ihnen nicht gelingen, man wird ihnen das Handwerk schon zu les gen wissen.

Mephi. (mit einem ernsten, durchbohrenden Blide auf mich) Welch' ein ebler Jorn, welch' erhabener "Enthusiasmus" für die losyale Sache der Restauration! Rur schade, daß dich keine Regierung bort! Man würde dich sonst nicht nur sofort in Freiheit segen, sondern auch mit einem beliebten Titel, d. B. eines geheimen Hofs oder Instigrathes, und noch überdieß mit einem Orden belohnen. Denn der Mann, den die revolutionären Umtriede so entseslich "auedeln", der die Genossen derselben sogar Teusel schilt, ist ein ächter Restausrationsmann, und verdient Belohnung. Ich erbiete mich zur Versmittelung, denn ich stehe mit gar mancher Regierung im innigen Berkehr. (Mephi's Blid und Worte wirkten wie Eis auf die Site, in die ich gerathen war; ich nahm mich zusammen und antwortete ganz gelassen:)

Bon beinem Auerbieten tann ich teinen Gebrauch machen, obwohl ich nicht zweifle, daß du mit gar mancher Regierung in einem lebhaften Berfehre fieheft, wie icon bie, in der Berfammlung der reactionaren Safobiner von bir entwidelten Grundfage in Bergleidung mit der bie und da üblichen Staatspraxis jeden Zweifel befeitigen. Denn die Gefinnung, welche ber mabren geiftigen Ueberzeuaung entspriefit. läft mit fich nicht pactiren, wie bu recht aut wiffen witft. Defhalb tann auch bein Anerbieten nicht ernftlich gemeint fein. Benn ich übrigens bie Genoffen bes revolutionaren Convents Teufel fcalt, fo batte ich fo unrecht wohl nicht, ba ich wenigstens einen unter ibnen fab (bier machte ich eine Berbeugung gegen Dephi), mit welchen bie übrigen Mitglieder in Gefinnung und Grunbfagen volltommen barmonirten, obwobl ich biefes Brabicat auch ben Reactionaren nicht vorenthalten möchte, in beren Mitte ich ja ebenfalls meinen edlen Ber - nein - Besucher zu erbliden bie Ebre batte. 3ch fonnte mich baburch augleich übergeugen, baf bie beiben extremen politischen Richtungen einen und benselben erbabenen Gouner und Körberer baben, und baber beibe die Intereffen ber Menidbeit im boben Grabe begunftigen muffen, ba biefer Gonner es mit der Menschbeit so gut und redlich meint. Rein Wunder int es baber, bag mancher revolutionare Jakobiner fpater au ben reactionaren überging, da die Extreme überbandt fich berühren, und tusbesondere die politischen in bemfelben 3wede ber Menfcheitebegludung jusammentreffen.

Mephi. Ich höre es sehr gern, wenn ihr Menschen über das, was ihr eure höchsten Angelegenheiten nennt, wigelt und spöttelt; es ist dieß auch unsere Methode, eure Angelegenheiten zu behandetn. Immer sigt ein geheimer Groll, oder — "Enthusiasmus" — in der Brust, welcher die Pfeile des Wiges und Spottes losdrückt, wenn nicht etwa bloß das — edle Streben, als wiziges Genie bewundert zu werden, zu einem solchen Wigspiele treibt; und wenn diese Pfeile auch stumpf sind und nicht das richtige Ziel treffen, so streisen sie doch dem Gegenstande ihres Zieles das Colorit der Wichtigkeit und Heiligkeit ab: was bewiselt und bespöttelt und natürlich auch des lächelt wird, wird nicht mehr für wichtig und heilig gehalten; und das ist immerhin ein großer Gewinn für die Förderung sener Angelezgenheiten. Darum zolle ich deiner Erwiederung meinen ganzen Beisall.

Ich. Die extremen Richtungen, welche meine Erwiderung bestraf und beren Förderer ich dich — und gewiß mit Recht — nannte, sind doch wahrlich nicht identisch mit den höchsten Angelegenheiten der Menschheit, die mir allerdings als das Wichtigste und heiligste gelten, und die gerade durch sene Richtungen gehemmt und in ihrem

natürlichen Entwidelungegange geftort werben.

Dephi. Die Extreme, bas hat feine Richtigfeit, find nicht bie Mitte, aber biese ift boch ein Rind von jenen, bas obne bie Aeltern weber geboren worben mare, noch fein leben friften fonnte. Die Juste-Milianer oder Reformer sollten also ja nicht über ihre eigenen Meltern und Pfleger - Die Ertreme - fcmaben; es mare bieg eine gar ju große Berlegung ber kindlichen Pietat. Sie leben und weben und erlangen ihre winzige Thatigkeit nur burch bie riefigen Ertreme. Wenn daher die Reformer fich ben Ruhm ber Bervolltommnung ber bochten Angelegenbeiten in ibrer fo ausnehmend großen Beicheibenbeit allein beilegen wollen, fo follen fie dabei ihre Meltern und Bileger boch nicht gang vergeffen, und biefen an jenem Ruhme auch ein Theilden gonnen. Aber es konnte fich alebann, - nicht mabr, mein tiefbenkender Freund? — bei einigem Rachdenken recht leicht berausftellen, daß die Extreme die alleinigen Sebel seien, welche jene Berpollfommung, ben Kortidritt eurer Angelegenheiten, bewirken und für bie Reformer tein anderes Berbienft, tein boberer Rubm übrig bieibe, als von ben reichen Spenden ber Extreme gebren und mit ben, von biefen gelieferten Materialen ihre armseligen Reparaturen und Miderzien beweitstelligen ju barfen. Bei einem folichen Refultate warde freilich dann das ganze Berhältniß völlig umgekehrt ersicheinen; das Juste-Milieu müßte mit hochachtung auf die großarstigen Extreme emporschauen, und sogar dem Teufel dafür dankbar sein, daß er unablässig bemüht ist, den Extremen Impuls und Thatstraft zu geben.

3d. Die mabren Reformer find teine Jufte-Milieu-Manner. bie bloß die richtige Mitte, bas Centrum, fuchen, um fich in berfelben binzuftreden und rubig zu schlafen, und nur wieder aufwachen, wenn fie mabnen, man babe mabrent ihres Schlafes ihre Lagerstätte aus bem Mittelpunkte gerüttelt, und bann blog wieder nach biefem berumfuchen, um, wenn fie benfelben wieder gefunden zu haben glauben, abermals bem füßen Schlummer zu buldigen. Die Reformer im achten Sinne bes Borte find weber Rinder ber Extreme noch von biefen abhängig, und verfolgen auch nicht ben phantaftischen, rein numbaliden 3med einer Bermittelung ber Ertreme. Ebensowenia ift es ihr Gefchaft, an ben Staatsinstitutionen blog zu repariren und au fliden, ober veraltete Einrichtungen etwa durch einen neuen mobifden Bufdnitt als lebensfrische Formen empfehlen zu wollen. Berfuche folder Art überlaffen fie ben Mannern ber rechten Mitte, welche, um biefe zu finden und zu erhalten, allein der Extreme beburfen, welche fort und fort besänftigen und vermitteln, ohne bie Bermittelung je ju Stande zu bringen, ben Danaiben gleich, bie unaufhörlich icopfen und boch bas Kag nicht zu füllen vermögen; welche burch mpftische Zauberformeln politische Leichname zum fraftigen Leben erweden und bie zerftörungefüchtige Wolfenatur ber Ertreme in gebulbig-frommes Schaafsnaturell umwandeln zu fonnen mabnen. Die Reformer, die sich nicht blog so nennen, sondern es in Wahrheit find, fteben über den Ertremen, beide zügelnd durch zeitige und zeitgemäße Reformen, unter benen man aber feine blogen Reparg= turen ober Ausbesserungen veralteter Inftitute, sondern folde Kortichritte zu verfteben bat, welche burch bie richtig erfaßte Beschichte und geiftige Bilbungeftufe bes Boltes jum unabweisbaren Reitbedürfnisse geworden find. In folden Reformen find die Manner biefer Rlaffe zwar auch rabical infofern, als fie bas Beraltete vollständig befeitigt und bas als Zeitbedürfniß erkannte Reue voll= ftandig eingeführt haben wollen; aber niemals de ftructiv, wie die Extreme, indem fie weber die noch lebensträftigen historischen Inftitute, wie die Revolutionare, gewaltsam zerftoren, noch, wie die Reactionare, bem Neuen, weil es neu, fanatische Bernichtungswuth entgegen seben. Sie huldigen weber blog einer, nach Parteizweden entftälteten Geschichte, wie die Reaction, noch bloß subjectiven, vom Egoismus bictirten Doctrinen, wie die Revolutionsmäuner, fondern bemeffen ihre Reformen lediglich nach den Bolfsbedurfniffen, wie folde bie objectiv und barum parteilos aufgefaßte Bolts-Gefchichte bem umfichtigen Forscher barftellt, und nach Theorien und Doctrinen, welche in ber Gesammtvernunft, in bem geiftigen Selbftbewußtfein, furz in ber fittlichen und intellectuellen Bilbungeftufe bes Bolfes felbst wurzeln und barum allgemeine Anerkennung und Billigung finden. Ihre Reformen find baber bie nothwendigen Ergebuiffe und Whafen ber naturgemäßen, freien, felbftftanbigen und bewußten Gelbftentwidelung bes geiftigen und materiellen Boltslebens von Stufe an Stufe, ftete bie noch grunen, faftigen Stamme, Nefte, 3weige und Burgelausschläge ber geschichtlichen Inftitute, fo wie bie frifchen Reime und Schöflinge, welche bie Gegenwart, befruchtet burch bie Bergangenheit, aus ihrem Schoofe treibt, in ein organisches, lebensvolles Ganges vereinigend. Diefe Reformer find es mit einem Worte. welche das geistige und materielle Bolfsleben fowohl vor bistorischer Berindcherung, auf die es die Reaction, als por augellofer Selbftzerstörung, worauf es die Revolutionspartei abgesehen bat, zu bewahren, und fo es in feiner natürlichen Entwidelung zu erhalten und au förbern trachten.

Sehr schone, überausschone Worte, Die, in einer Boltstammer gesprochen, gang gewiß von den Gallerien betlatscht werben wurden. Die Reformer find feine Jufte = Milieu = Manner, nein! sie baben baber auch nicht nötbig, bei ihren Reformen bie rechte Mitte, bge rechte Maag zwischen rechte und linke zu beachten, fonbern bleiben ftets Reformer, wenn fie anch einen faux pas rechts ober links machen und fich ba von ber Reaction am biftorischen Rodgipfel festhalten ober sich bort von ber Revolution an dem philoso= phischen fortreißen laffen; bleiben ja boch immer beibe Rockipfel bei einander und fo Geschichte und Philosophie im Bunde. Die Manner ber Mitte verfolgen blog ein Biel, die rechte Mitte gwischen ben Extremen, welche fie, in beren Mitte ftebend, an einem feindlichen Busammenstoßen bindern, balten nur Ginen — ben Central = Buntt fest und find barum bochft einseitig. Ihr Reformer bagegen wißt es weit pfiffiger zu machen; ihr haltet euch zwei Wege offen, und tommt barum nicht leicht in Berlegenheit, ba ihr ench sowohl bei ben Linten als den Rechten ju befreunden verfteht. 3hr ichwätt heute über biforifche Rechte so einbringlich, daß euch die Reaction ein lautes Bravo guruft, und ichwadronirt morgen über die Forderungen ber

Bernunft und über angeborne Menschenrochte so seurig, daß die Revolutionsmänner darüber in Entzüden gerathen. Es trifft euch dann
freilich das gewiß unverschuldete Mißgeschiek, daß man euch heute
für Reactionsgenoffen und morgen für eine Abart oder besondere Species von revolutionären Jacodinern hält, die nämlich den revolutionären Zweik aus Uebersülle an Courage in einen ganz unverdächtigen Resormenüberzug einzuhüllen verstehen, um sich für unvorbergesehene Fälle das Privilegium der Fledermaus in der Kabel von
dem Ariege zwischen den Bögeln und Mäusen nicht zu verscherzen,
und daß euch am Ende beibe ertremen Parteien, die, wie du weißt,
aus lauter entschiedenen Männern bestehen und ihrem, offen ausgesprochenen Zweike ohne Rück- und Borbehalt entgegenstreben, für
Abtrünnige, für unschlüssige Chamdleonsnaturen erklären, die es mit
leiner Partei zu verderben wünschen und darum heute dieser, und
morgen sener ein bischen Weibrauch streuen.

36. Es ift leider nur zu mabr, daß die Anbanger des Reformfostems verkannt und gebeimer Absichten beschuldigt und verbachtigt werben. Bann und wo mare aber bas mabrhaft Gute nicht miffannt, mifdeutet und verleumdet worden? Man beschuldigt bie Reformer ber Unentschloffenbeit, weil fie nicht zu rober phyfifcher Gewalt ihre Buflucht nehmen, sondern den extremen Richtungen nur gefeulichen Biberftand entgegensegen und fie mit den Baffen ber parteilofen Geschichte und einer umfichtigen, Die bochken Intereffen ber Menschbeit nicht sovbiftisch wegraisonirenben, fondern fie auf baltbare Bernunftgrunde bastrenden Philosophie und logisch richtiger Confeenengen aus beiben zu befämpfen fuchen. Ber biefes Berfahren unvarteilich und vorurtheilofrei ju beurtheilen vermag, wird barin nicht Unentichloffenheit , fondern vielmehr jene darafterfefte Entichloffenbeit erbliden, welche bas ferne, aber ficher ju erreichende Biel, weil es die Factoren der Bolfsentwickelung felbst gesteckt baben, mit befonnener Rube, mit unermublider Bebarrlidfeit und Ausbauer, mit einem. allen hemmniffen tropenden Muthe und mit einer Begeifterung für das allgemeine Beke verfolgt, beren nur Manner fabig find, welche bie Ueberzeugung begen, daß ber Patriotismus ber alleinige, pernunftgemäße Egoismus bes Staatsburgers fei. Die Reaction gerath in Buth und fpeit Gift und Galle, wenn die Reformer aus bemfelben Princip, worauf fie sich allein ftust, aus ber Geschichte, bas Unmögliche und Unfinnige ibred Beftrebens und die Rothwendigkeit Des reformatorischen Kortidreitens fonneuklar nachweisen. Sie macht nd did und breit mit der geschichtlichen Rothwendiefeit, welcher man

vergeblich widerstrebe, und vergist dabei, daß ihr Bemühen, ihr Kampf gerade gegen diese Rothwendigkeit gerichtet ist. Wie es unmöglich und unsinnig wäre, einen Baum, der neue Blätter und Blüthen getrieben, zwingen zu wollen, diesen frischen lebensvollen Schmuck gegen die abgefallenen, verwelkten und versaulten Blätter und Blüthen vergangener Jahre zu vertauschen, ebenso unmöglich und unsinnig ist es, dem organisch sich entwickelnden großen Bölkerstamme die abgeworfene und vermoderte Vergangenheit an die Stelle der frisch getriebenen und lebensträftigen Gegenwart einpfropsen zu wollen; und dahin ist das Streben der Reaction gerichtet, die ihr eigenes Princip verläugnet und zerstört, wenn sie die geschichtliche Nothwendigkeit nur der Vergangenheit vindicirt und die Gegenwart für ein Getriebe menschlicher Willfür ausgibt, weil die Eristenz und Kraft der Nothwendigkeit verschwände, sobald sich die Willfür gegen sie geltend zu machen und zu behaupten vernöchte.

Die Revolutionspartei bagegen, welche bie geschichtliche Rothwendigfeit mit ber Macht ber Willfur gang zu vernichten ftrebt und fenen Bollerstamm fammt ben Burgeln aus bem geschichtlichen Boben reifen, ibn in bas luftige Gebiet ber Willfur verpflanzen, und beffen natürliche Blatter. Bluthen und Fruchte nach Belieben modeln, ja felbft mit funftlichem Dachwerte erfegen will, - biefe, Partei fann es ben Reformern nimmer vergeben, daß fie biefen Stamm in feinem geschichtlichen Boben schüpen und beffen natürliches Bachsthum meber bemmen noch verzerren laffen, sondern es durch bas Licht und Die Barme ber Philosophie in seinem natürlichen Entwidelungsgange mur ju fördern bemüht find. Allein ber hag und felbst die Berdachtigungen, womit die extremen Parteien die Reformer verfolgen und in ihrem Birten zu bemmen fuchen, find nicht vermögend, fie in ihrem redlicen Streben irre ju machen. Mogen fie auch verfannt und felbft verfolgt werben. - bie Achtung aller reblich Gefinnten. welche in ihnen die furchtlosen Interpreten und Bertheibiger ber Bolts-Bedürfniffe und die Organe erbliden, die ben Unfichten. Befinnungen und Bunichen bes Bolfes Borte, Kraft und Nachbrud verleihen, wird ihnen bennoch nie entgeben; und sollte auch die Begenwart ihnen Anerkennung verfagen, so wird boch bie Nachwelt ihnen Recht wiederfahren laffen.

Mephi. Der Nachruhm eine Spanne Zeit hindurch ist ein vortrefflicher Ersas für ein ganzes miserables Leben und eine köst- liche Erquickung für die modernden helden im Grabe! John Falstaff zöge ihm freilich ein Glas Sekt vor; aber dieser ist eine ganz pro-

saische Natur, und zu plump, um sich auf den leichten Schwingen der Phantasie in senes Zauberparadies empor zu heben, wo die grospen Geister, von Rosenguirlanden beschattet und von Ambrosia und Ambra umdustet, in wonniger Behaglichseit an einer table ronde sizen, um den Nectar des Nachruhms aus goldenen Posalen zu schlürfen. Die Phantasie ist eine überaus gewandte Zauberin; sie macht auch das Bett der Ehre so hübsch zurecht, daß sich die Mensichen wie rasend um dasselbe zu der Fürsten und unserer Ergöglichsteit abzausen; sie verwandelt die irdischen Dornen in himmlische Rosen und

"Salt ein," siel ich unterbrechend in Mephi's Rede, "spare beine Religionsspöttereien für die revolutionaren Convente, wo sie geneigtes Gehör sinden, und bleibe bei dem bisher besprochenen Thema, wenn du anders noch etwas darüber zu sagen hast."

Meybi. 3ch batte awar noch Bielerlei über bas mächferne und fügfame Reformfystem, g. B. über bie staunenswürdigen Erfolge bes geseglichen Wiberstandes zu sagen, ben man mit einer funftvol= len Retirade vergleichen konnte, indem die helben biefes Biderftan= bes, die Sande auf ben Ruden gebunden, Schritt fur Schritt mit rednerischen Declamationen, insoweit der Anebel in dem Munde folde gestattet, por ber andrängenden Gewalt zurudweichen und bei jebem Schritte ihre troftreiche Kelbparole: "Es ift noch nicht an ber Beit," unisono wiederholen; allein bie junge Schule ber absoluten Biffenschaft überbebt mich biefer Dube: fie weiß die Reformer beffer zu wurdigen als ich's zu thun vermag. Die Junger biefer innaen Soule find capitale leutchen, die mit ber icharfen Scheere ber logischen Methode allen alten Plunder, vor bem ihr bisber bie Rniee zu beugen pflegtet, radical wegschneiden, und euch mit bem Abrigen Gethier an die, allen fo leicht begreifliche biesseitige Birtfamteit befdranten. 3hr Reformer feib ihnen blog eine Art 3witter amischen Thur und Angel, die wenig Glud haben und wenig Glud= liche machen, was von eurer Salbheit und eurem Schaufelfufteme berrühre. Diese Philosophen, Kreundchen, bemonftriren bir auf bas Bundigfte, daß es mit den Reformiften aus fei, und biefe von ben Radicalen abgelöf't werden muffen, daß der Radicalismus allein bas Spftem ber Consequenz und babei eine ehrliche Saut sei. Es ift eine wahre Luft, dieser absoluten Lebre auguboren! Wir fommen zwar felbst febr übel weg babei, indem wir geradezu mit sammt unferer herrschaft vernichtet und ju bem übrigen alten Plunder ge= worfen werben. Wir zürnen ibnen jedoch barum feineswegs: unter=

ließ ja gar Mancher bas Bofe nur beghalb, weil er uns und unfere Bolle im hintergrunde erblidte. Fällt nun biefer abschredende bintergrund gang weg, so ift zu hoffen, bag bas Bofe, bas, von bem Gesichtspunkte ber Wirklichkeit aus betrachtet, ohnehin großen attractiven Reiz besigt, größeren Zuspruch erhalten werbe, zumal es, nach diefer Lehre, ohnehin nicht so arg, sondern bloß das nothwendige Andere des Guten ift, so daß in diesem ebenso das Bose schon barin ftedt, als in bem Bofen bas Gute. Das Bofe ift nur bie Rehrseite des Guten, wie dieses die Rehrseite des Bosen. Es kann baber bem Menschen gar nichts verschlagen, wenn er zuweilen bas Ding umwentet, die Rehrseite nach Außen trägt, und für diese eine ganz besondere Passion fast; trägt er ja doch immer auch die anbere Seite mit fic. Es war ber gludlichfte Gebanfe, Freundchen, den Radicalismus zu einem philosophischen Syfteme, und zwar zu einem fo erhabenen, das alle früheren Spfteme als bloge Unterlagen oder Aufichemel oder secernirte Excremente in fich trägt, furz zu bem abfoluten zu erheben; benn nun muß ber Radicalismus, zumal bei euch Deutschen, die ihr das philosophische Bolf par excellence seib. gewiß Furore machen, weil jeder ihm schon beghalb bulbigen wird, um als Philosoph zu gelten.

3ch. Da haft bu wieder bein Muthchen an ber Philosophie gekühlt, die du hier eben so verzerrest, wie leider manche von uns Menschen, welche sich für Philosophen halten, aber in Wahrheit keine sind, und über die absolute Wissenschaft schmähen, ohne sie zu verstehen.

Mephi. Es sei serne von mir, über diese absolute Wissenschaft zu schmähen, die ich, aufrichtig gesagt, selbst nicht verstehe; aber daß ich alles, was ich von derselben zu begreisen vermag, benuge, insoweit es in meinen Kram paßt, und mir Procentchen abwirft, das kannst du mir um so weniger verargen, als ihr Mensschen es sa eben so macht. So habe ich z. B. meinen Bortrag im letten Convente, insoweit er die Religion betraf, vollständig aus den Schriften dieser Philosophie geschöpft, wie du mir sicher glauben darfst. Weiß ich doch aus langer Praxis gar zu gut, daß man bei euch Menschen keinen Beifall sindet, wenn man sich nicht auf bewährte Auctoritäten der neuesten philosophischen Schule en voque stügen kann.

3ch. Db, was du hier fagst, gegründet sei, vermag ich nicht zu beurtheilen, da ich die junghegel'sche Schule noch nicht aus eigener Prüfung kenne, und sest nicht einmal Gelegenheit habe, mich in berselben zu orientiren. Sollte sie übrigens über die Resormer wirkslich so, wie du vorhin erwähntest, urtheilen, so hat sie offenbar bloß

die Justes-Milieu-Partei im Auge, die sich ebenfalls den Reformern aggregiren will. In keinem Falle soll es dir aber gelingen, mir die Lust zu benehmen, diese Schule kennen zu lernen.

Mephi. Das ift auch meine Absicht gar nicht; ich wünsche im Gegentheil nichts sehnlicher, als daß du dir diese Philosophie, sobald dein status quo aushört, zum Gegenstand des eifrigsten Stubiums machest. Bielleicht gelingt es den begeisterten Männern dieser Schule, dich aus einem bornirten Reformisten in einen ganzen Radicalen umzuwandeln, was mir bei meiner, in philosophischer hinsicht leider ganz unbeholfenen Methode nicht glüden will, wie ich sehe.

Ich. Diese Freude wird bir nicht zu Theil werden, insofern bu unter Radicalen die revolutionären Jakobiner versteheft.

Mephi. Diese Jakobiner, dachte ich, sind so übel nicht. Du wirft boch zugeben, daß die französische Revolution mehr bewirft hat, als eine blosse Reform getban batte.

3d. Die Revolutionen burfen aber auch nicht mit ben Beftrebungen ber Revolutionspartei verwechselt werben. Jene find Erzengniffe ber Rothwendigkeit und nicht bas fünftliche Machwert irgend einer Partei, wie biefe; jene geben aus bem Bolfe felbft als einer Totalität nach ben Gefegen ber Selbstentwickelung beffelben hervor und find barum ftets allgemein, unaufhaltsam und unwiderftehlich, mabrent biefe nur aus ben egoiftischen Geluften Einzelner als einer, bem Bollegeiste widerftreitenben, besondern Partei entspringen, und befibalb nie allgemein, sondern nur local, und leicht ju bemmen und ju unterbruden find, wenn fie wirklich in factische Ausbrüche übergeben. Bei einer Revolution erhebt sich ber Bolfsgeift felbft in feiner Entruftung über erlittene Schmach und unerträglich geworbenen Drud, und gerreißt die Retten, die er getragen, schüttelt bas Joch ab, bas ibn gefnechtet, und bricht bie Rerfermauern durch, die ihn gefangen hielten; er erhebt sich, weil er muß, weil seine Selbsterbaltung ibn bazu zwingt. Bu folder Erhebung läßt sich tein Bolf sophistisch bereden; es erhebt sich nur, wenn es ben Drud wirflich nicht mehr ertragen fann, feber andere Ausweg, beffelben los zu werben, unmöglich geworden ift, und barum bie Nichterhebung fein Untergang fein wurde. Wo ftets zeitig und zeit= gemäß reformirt wird, da wird nie eine Revolution. Mögen auch einzelne felbftfüchtige Parteien bas Bolf zur Unzufriedenheit fünftlich aufzureizen fuchen, so wird es ihnen doch niemals gelingen, dasselbe zu einer allgemeinen Erhebung zu bereben, eben weil es in seiner Totalität teine Ursache zur Unzufriedenheit hat und feinen Drud empfindet. Es wird umgekehrt die aufreizenden Schreier seine ganze Entruftung empfinden laffen, und sie als Berlaumder, Lugner und Rubeftorer in jeder Weise verachten.

Die französische Revolution hat allerdings mehr bewirkt, als bloße Reformen thun tonnen; aber biefe wurden, zeitig und zeitgemäß burchgeführt, die Revolution selbst, und alle jene Gräuelscenen, die mit ihr verbunden maren, verhindert haben, und bas mare gewiß noch mehr, beffer und beilfamer gewesen. Die revolutionaren Jakobiner werben niemals eine Bolks revolution zu bewirken vermögen, welche vielmehr ftets nur bas Werf ber Reactionspartei fein wird. Denn wenn diefe die zeitigen und zeitgemäßen Reformen hartnädig verbindert, die Bedürfnisse des Bolks verkennt, verbobnt und mit Bewalt unterdrudt, überhaupt bas Bolf in feiner naturgemäßen Entwidelung gewaltsam bemmt, so wird eine Revolution die nothwendige Kolge hiervon sein, sobald der Bolksgeist nicht ganglich erdrückt worden, sondern noch die nothige Einsicht und Kraft besitzt, um sich au diesem einzigen noch übrigen Rettungsmittel zu ermannen. Es ift eine eigene Berblendung, daß Regierungen fich von ber Reaction aus Furcht vor Revolutionen gerade ju folden Magregeln verleiten laffen, welche geeignet sind, diefelben zu fordern. Die revolutionare Partei arbeitet dabei ber Reaction in die Hande, insofern beren wirkliche ober fingirte Umtriebe fene Magregeln beschönigen muffen. Darum barf es mich auch nicht befremben, daß bu bei beiden Parteien geschäftig und thatig bift, ba beibe, nur auf verschiebene Beise, au bemfelben Biele aufammenwirfen, beffen Erreichung bir ftete erwunscht sein muß. Nur bas Reformenspftem vermag, wo es Gingang findet, die Erreichung biefes Zieles zu verhindern, und muß bir natürlich ein wahrer Dorn im Auge sein.

Mephi. Die wahren Reformen, Freunden, sind so selten, bag sie mich und meine Freunde sehr wenig incommodiren. Es gibt nicht blog bei euren Gerichten reformationes in pejus, wenn auch der Zusay: "in pejus" im öffentlichen Rechte, weil er in diesem nicht technisch ist, weggelassen zu werden pflegt. Man kann auch alten Möbeln durch eine neue Politur das Ansehen ganz neuer geben. So kann auch die Reaction — hier trat mein Phylax ein, um mich zu einer Conversation mit meinem liebenswürdigen Inquisitor abzusähren und unterbrach so unsere politische Unterhaltung; was mir im Grunde recht angenehm war, da Mephi dieselbe auf einen Gegenstand überlenkte, dessen Erörterung ich gern vermied.

## An

## herrn Frang Dingelftedt.

( Erwiederung auf fein "Ofterwort aus heffen." 1840.)

Der Bluthenkrang, ben Du gewunden 3m Schloshof' hier mit kunftgeübter Sand, Er hat ben Beg zu mir gefunden Und pranget nun an duft'rer Kerkers-Band.

Bas die gepreste Bruft empfunden, Als Deine Leper meinem Ohr erklang; Bie lindernd in die Herzenswunden Des Kranzes Blüthenduft als Balfam brang,

Und welch' Gefühl' in mir erwachten, Als ich Dein tröftend Ofterwort durchlas; Bergeblich war', fürwahr! mein Trachten, Es auszusprechen in dem vollen Maaß'.

Selbst bann mar' eitel bieß Bemühen, Benn ich ber Dichtung heil'ge Beihe hatt', Und gleiches Feuer mich wurd' burchgluben, Bie Dich, bu beutscher Sanger Dingelftebt!

Denn Borte find zu schwach, zu schilbern Bas in ber tiefften Tiefe regt die Bruft; Der Dichtkunft selbst fehlt es an Bilbern, Zu malen treu des Geiftes Schmerz und Luft.

Und bennoch treibt's mich, auszusprechen, Bas ich bei Deinem warmen Gruß empfand; Mein herz, es wurde bluten, brechen Bei länger fortgesettem Biderftand.

Gefchicht's auch nur in schwachen Zügen, So öffnet's boch bem innern Drang bie Bahn; Das Ben'ge wird bem Geift genügen, Der in bem Buch bes Herzens lefen tann. Barum ich schmacht' in dieser Lage, Darüber muß verftummen jest mein Mund; Am Ende meiner Prüfungstage Erfährt die Belt Zusammenhang und Grund.

Ber nach bem Bahren ringt und Rechten; Ber nur bem Guten feine Krafte weißt; Ber fuhn es wagt, für Licht zu fechten; Den finstern Rachten ted bie Stirne beut;

Mit Muth ber Bolfer Recht' vertheibigt, Und frecher Billfür opponirt beherzt: Der ift's, ber Rächt'ge leicht beleibigt, Und leichter noch fich Fürstengunft verscherzt.

Der, traun! tann nicht auf Rosen wandeln; Dem lächelt nicht Fortuna's Liebesblick; Die Willfür wird ihn schnöd' behandeln; Berfolgung ift sein irdisches Geschick.

Doch ihm ift bob'res Glud beschieben, Ein Glud, bas teine Macht gerftoren tann: Ein reines Berg und inn'rer Frieden Beblumen feine irb'iche Lebensbahn.

Sein Blid ift ftets emporgerichtet Bu bem, vor bem allein fein Anie er beugt, Bu bem, ber berg und Nieren fichtet, Und fich bem rein Erfund'nen hulbvoll geigt.

Wenn fturmbewegt ber Erbball gittert, Er wantt in feinem feften Borfat nicht; Selbst wenn bas Beltall' brach' und fplittert', Beharrt' er fest und treu bei feiner Pflicht.

Auch ich fühl' mich in meinem Rerter, Der mich umfchließt im gehnten Monat ichon, Bufried'ner, freier, geiftig ftarter, Als mancher Furft auf feinem golb'nen Thron.

Die schweren Leiben um die Meinen Erbulbe ich mit Gottergebenheit, Und so tragt biefes Dulben, Beinen Rur bei gur geiftigen Bollommenheit. Gebricht's bem Ganzen benn an Bahrheit? Ich schrieb nur nieber, was bas Berz empfand; Bielleicht an Harmonie und Klarheit? D, bann verwirrte Schmerz mir ben Berftanb!

Und fehlt's an höh'rer Dichterweihe, So ift's natürlich; ich schrieb kein Gedicht; Im schlichten Reim wollt' ich als Laie Die Bruft erkeichtern nur, daß fie nicht bricht.

Daß ich ber Dichtung Form erteren, Berarget mir gewiß ber Dichter nicht; 3ch bin jum Dichter nicht geboren, Und bloße Reime find noch tein Gebicht.

Boju jeboch nach Grunden fpuren? Genug, daß das Gericht das Blatt verdammt; Dagegen hulft fein Raifonniren; Die Grunde für den Spruch verburgt das Amt.

Es fei! ich foll ben Troft nicht haben, Mich auszusprechen gegen einen Freund! So bleib' benn, Blatt! bei mir vergraben, Bis mir die Sonne der Erlöfung scheint.

Dann follft bu auch jum Sänger fliegen, Und ihm erzählen bein und mein Geschid. Der Bög'rungegrund wird ihm genügen; Er weif't bich sicher lieblos nicht zurud.

Am 20. Juni 1840.

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

.

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | · |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

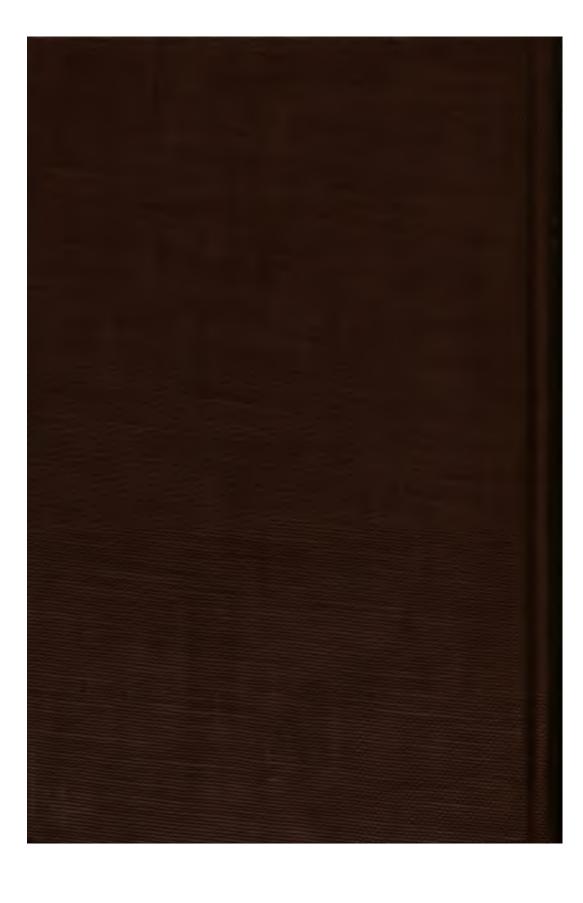